

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ity Libraries

# Abbildungen

und

# Tebensbeschreibungen

berühmter Gelehrten

Johann Matthias Schrochh Professor ber Philosophie.



## Eufte Sammlung, neoft 12 Rupfern.

Sweite Auflage.

Leipzig, ben Chriftian Gottlob Silfchern, 1766.

1.1135

•

CT152 54

176h

•

### Borbericht.

zeichniß aller Schriften würde ben manchem sonst sehr berühmten Gelehrten doch nicht sonderlich lehrreich gewesen seyn. Ihre Streitschriften und andre Auffäße, die man nicht mehr lieset, sind daher übergangen worden; wem aber an den Titeln derselben etwas gelegen ist, wird sie leicht sinden konnen. Das übrige, was hier zum voraus gesagt werden könnte, wird man besser benm Lesen selbst wahrnehmen. Sollte aber diese Ausgabe

Benfall erlangen: so wird man besorgt fenn, sie von Zeit zu Zeit fortzuseßen.

## Inhalt.

| Il Sieronymus Savonarola, ein Domin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ifaner  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| von Ferrara, verbrannt 21. 1498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. I    |
| H. Philipp Aureolus Theophrastus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Daras   |
| fdmeizerifcher Medicus, gestorben 1541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t, ein  |
| fdmeizerifcher Medicus, gestorben 1541.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13      |
| III. Johann Ect, Doftor Der Theologie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| cangler und Prediger ju Ingolftadt, auch C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anonis  |
| 1 cus ju Hichftatt, geft. 1 543.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23      |
| IV. Johann Breng, Probst ju Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , gest. |
| 26. 1570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31      |
| V. Marchias Flacius Illyricus, Prof.der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Thee:   |
| logie ju Jena, geft. im Eril. 1575.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41      |
| VI David Joris, oder Georg, ein hollan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | discher |
| Wiedertaufer und Mufticus, geftorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1556.   |
| verbranne 1559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15      |
| VII. Geor; Surft von Anhalt, Dompre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Magdeburg und Meißen, auch Genior des!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dom=    |
| capitels ju Merfeburg, geft. 1553.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63      |
| VIII. Thomas Campanella, ein italienische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er Dos  |
| minicaner, geft. im Jahr 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68      |
| IX. Johann Lofinus, Bifchof ju Durham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , gest. |
| 21.1671.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80      |
| X. Cornelius Jansenius, Bischof ju Ppern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , gest. |
| 21. 1638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90      |
| XI. Ludwig Bourdaloue, ein Jesuit, und K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| frangofischer Sofprediger, gestorben im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jahr    |
| 1704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99      |
| XII. Jacob Benignus Bosuet, Bischo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nou 1   |
| Meaur, gestorben 21. 1704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108     |
| The state of the s |         |



Ī.

### hieronymus Savonarola,

ein Dominicaner von Ferrara, verbrannt A. 1498.

ie Welt ift noch jest in ihren Urtheilen iber biefen großen und unerschrockes nen Mann getheilet. Sie wurde es vielleicht meniger fenn, wenn er

sich nicht zugleich in der Kirche und im Staat herr vorgethan hatte. Diese doppelte Rolle welche er gespielet hat, ist am meisten Schuld daran, daß er noch so vielen unter einer zwendeutigen Gestalt ers scheinet. Wir wollen versuchen, ob sich die Nachtrichten, welche von ihm aufgezeichnet worden, zu einer unparrhenischen Abschilderung desselben nußen lassen.

Er

ponarolam um Rath. Er ertheilte ihnen bie: fen , daß die bochfte Gewalt ins funftige ben bem gangen Bolfe verbleiben, und baffelbe alle obrig: feitliche Memter mit tuchtigen Derfonen befegen folle, auch follte jedermann fren fteben, fich wegen eines beschwerlichen richterlichen Spruchs an daffel: be ju wenden, und es um Sulfe anzusprechen. Muf folde Weife glaubte er, bag die wiederer: langte Frenheit am langften befteben fonnte. Dem Bolfe waren alle Diefe Borfchlage febr angenebm, und es bielt ibn baber ungemein boch. Diejenis gen, welche die Mediceische Regierung wieder ein: führen wollten, mußten ihr Unternehmen mit bem Ropfe bezahlen. Allein fie batten Doch einen beimlichen farten Unbang, und Diejenigen, fo dazu gehörten, maren beftige Feinde bes Savo= navola. Diefe fuchten ibn daber an dem romis fchen Sofe verhaßt zu machen. Geine Predigs ten, in denen er fo oft benfelben, und infonderbeit ben Damaligen lafterhaften Dabft, Allerander ben VI. bestraft batte, gaben ihnen dazu eine gewunsche te Belegenbeit. Gie flagten ibn als einen Dann an, der Die Republif Moreng in feinen Predigten burch faifche Weiffagungen und andre Grrtbumer verwirrte. Der Dabft batte gnugfam in Erfahrung gebracht, was er vor einen Reind am Savonarola batte, und forderte ibn baber jur Rechenschaft nach Dom. Diefer aber entfchule Digte fich theils mit feiner Unpaflichfeit, theils Damit, daß er nicht binlangliche Sicherheit vor feinen Teinden auf bem Wege fande; ingleichen, Das

baf die Republif noch seiner Gegenwart beneichigt ware. hierauf untersagte ihm der Pabst das Presdigen und Bucherschreiben, und befahl dem Gesneral. Bicario der Dominicaner, die wider ihn vorgebrachte Beschuldigungen aufs schärsste zu untersuchen. Savonarola vertheidigte sich ben dem Pabste gegen alle Unflagen in einem weitläuftigen Schreisben, und rechtsertigte insouderheit seine Prophezeithungen, die weder an sich verboten wären, noch ihn, wenn sie nicht sogleich einträsen, strafbar machten.

Da er aber bas Predigen boch nicht unterließ: fo erfolgte ber pabftliche Bann in ber icharfften Form. Rachbem er bierauf eine furge Beit mit Predigen inne gehalten, feste er baffelbe wieber fort, und vertheibigte fich wiber ben Bann, mit welchem er mar belegt worden. Bu gleicher Beit ftanden auch neue Reinde wider ibn auf, namlich Die Francifcaner, Die alten Wiberfacher Der Do: minicaner. Gie befamen baburch eine nabere Beranlaffung ben Savonarola anjugreifen, baß ein Dominicaner ju Florenz, Dominicanus de Difcia, in feinen Dredigten, Die er fur Diefen ge: balten, ofters gefagt batte, er getraute fich mit ber Teuerprobe barguthun, bag alle tebrfage feis nes Ordensbruders mabr und recht maren. Das ber jog ber Francifcaner grancifcus di Duglia, aus den Predigten des Savonarola folgende Sage: 1) Die driftliche Rirche brauche einer Berbefferung; 2) fie werde geftaupt, und 3) ers neuert werben; 4) alles Diefes werbe auch mit Florenz gescheben; (5) aledenn werde die neue

Hoffnung angehen, und die Unglaubigen wurden zu Christo bekehret werden; 6) dieses werde alles noch zu unsern Zeiten geschehen, und 7) der wider Savonarolam ergangene pabstliche Bann sen nichtig, und diesenigen sündigten nicht, die sich dars an nichtkehrten. Bende Monche kamen mit einander überein, die vorgeschlagene Probe durchs Feuer über diese tehren auszuhalten. Der Gonfalonier und das Volk zu Florenz gaben ihre Einwilligung dazu, und bestimmten den 7ten April des Jahrs

1498. ju einem fo feltfamen Schanfpiel.

Die Reuerprobe, Diefe thorichte Bermegenheit, Gott gleichfam aufzufordern, daß er ben Unfchul: Digen unverfehrt mitten im Feuer erhalten folle, war nebft andern Droben Diefer Urt, von ben beid: nifchen Bolfern bes Mordens unter Die Chriften gefommen, und viele Jahrhunderte bindurch be= obachtet worden. Allein Diesmal fam fie nicht jur Musubung. Die benden Streiter famen an den bestimmten Drt, jedoch mit dem Unterschiede, daß der Franciscaner nur einen einzigen Bruder jur Gefellschaft batte; Dominicus bingegen in Procefion, mit vorgetragenem Rreuge und beili: gem Sacramente, in Begleitung des Savonaros la und feines gangen Convents, aufgezogen fam. Bas bierauf vorgegangen fen, wird von ben Ge: fchichtschreibern nicht auf einerlen Urt ergablet; aber Darinne find fie einig, bag ber Franciscaner nicht babe jugeben wollen, daß der Dominicaner Die geweihte Softie mit ins Reuer nehme, bamit nicht badurch ju beffen Bortbeil ein Wunder verrichtet

richtet wurde: und da biefer darauf bestanden, so sen man unverrichteter Sache aus einander gegans gen. Es scheinet wohl, daß keiner von benden große tust gehabt, das Feuer zu versuchen, und daß sie nur einen Vorwand gesucht haben, demselsben auszuweichen. Im meisten verrieth solches der Dominicauer, indem er, wenn es ihm ein Ernst gewesen ware, die angebotene Probe auszustehen, sich ohne alle geistliche Wassen wurde eingefunden haben, da er hingegen zum voraus sethen fonnte, daß man eine geweihte Hostie nicht

wurde in Reuersgefahr bringen laffen.

Diefe miggelungene Probe gereichte ben Domis nicanern gur Befchimpfung. Ihre Feinde, Die fich vor leberwinder wollten gehalten wiffen, bes famen daburch mehr Duth. Die Franciscaner und pabftlichen Commiffarii trieben daber ben Math an, baf er fich bes Savonarola als eines Betrigers bemachtigen follte. Gie wiegelten auch ben Dobel gegen ibn auf; und in der That mar fein Unfeben feit Der übel gerathenen Renerprobe febr gefallen. Da ibn fein Convent nicht beraus= geben wollte, fo fiel man ben 9. Upril Das Rlofter mit großer Gewalt an. Die Dominicaner webra ten fich lange, und erlegten fo gar funfe von ben Weffurmern, buften aber auch dren aus ihrer Insabl ein. Endlich ftedte man ihnen bas Rlofter iber bem Ropf an, ergrif Savonarolam, Do: minicum de Difcia, und Sylvefter von Sloe reng, und brachte fie ins Gefangnig. Darauf fiel der Dobel in die Saufer zween der vornehm= ften 21 4

ften Bonner bes Savonarola, plunderte biefel:

ben, und brachte fie felbit ums teben.

Man fuchte nunmehro aus Gavonarola Reine ben grolf ber befrigften aus, bie ibn fiebenmal aufs graufamfte martern ließen. Es wurde zwar vors gegeben, er habe ben ber legten Marter geftanden, Daß er niemale aus gottlichem Gingeben geweiffas get; er babe die Gebeimniffe der teute von bem Beichtvater feines Orbens erfahren, und alsdenn porgegeben, daß ihm die beimlichen Gunden, wels che er öffentlich beftrafte, von Gott offenbaret wurs ben; ja er follte eine Menge von Laftern und Bers brechen eingestanden baben. Allein Diefes Bes fenntnif wurde mit Recht von ben allermeiften por erdichtet gehalten, und wenn etwas an bems felben mabr ift, fo bat ibm foldes die Marter aus-Die Befanntmachung Diefes Befennts niffes follte jur Rechtfertigung feiner Richter Die: nen, ba es boch offenbare Beichen ber Falfchbeit' an fich bat. In feinem Gefängniffe verfertigte er noch erbanliche Erflarungen über ben goften und soften Pfalm. Er murbe am 23ften Dan nebft feinen gefangenen Ordensbrubern aufges bangt, und mit bem Galgen verbrannt.

Wenn man alles zusammen faßt, was für und wider ihn geschrieben worden, und wenn man es ingesamme der Eritif unterwirst; so bleibt ungesmein viel zu seinem Ruhm, und überaus wenig, das mit einigem Schein an ihm getadelt werden kann, übrig. Daß er ein gottseliger, eifriger, ger leheter und beredter Mann gewesen sen, wird um

fonft

fonft geleugnet. Geine Drebigten ftifteten einen großen Rugen. Die Beftigfeit, welche barinne berrichte, war jenem verborbenen Beitraum ber Rirche gemaß. Er fabe Die Dothwendigfeit einer Reformation ein, und drang nachbrucklich auf Dies felbe. Geine gange Bemubung gieng babin, bas mabre Chriftenthum, fo weit feine Ginfichten reich: ten, berguftellen. Gein Muth fchonte ber tafter nirgende, wenn er fie auch an den ehrwurdigften Dertern fand. Und alles mas er geredet bat, fcheint aus einer wirflichen leberzeugung geflof. fen ju fenn. Giludlich mare er vielleicht gemefen, wenn er weniger mit Staatsgefchafften ju thun gebabt, und fich blog in Die Gramen ber Rirche eingeschränft batte. Es ift zwar fo leicht nichts ju fagen, ob er fich von benfelben gan; batte los: machen fonnen; allein befto gewiffer ift es, bag fein Untheil Daran fein unglucfliches Ende am meiften befchleunigt babe. Dan fonnte auch fragen, ob feine Weiffagungen nicht etwas mehr enthuftaftifc als mabrhaftig gemefen. Doch fein Freund, Johannes Franciscus Dicus, Serr von Mirandola und Graf von Concordia, ließ bereits 21. 1497. ju Rforeng in 4. eine Apologiam für ibn drucken, und noch ausführlicher bat er ibn in ber 2. 1530. berausgegebenen lebensbeschreibung vertheidiget. Wir balten wenigstens bafur, daß Die Berfe, welche der berühmte Dichter, Johann Anton Slaminius, feinem Undenten gewidmet bat, eine mehr als poetifche Wahrheit enthalten, wenn er barinne fagt, bag bas Feuer, welches ben . 8 24 5 Gavo=

Savonarola verzehret bat, Die Religion felbft angegriffen habe:

Dum fera flamma tuos, Hieronyme, pascitur

artus,

Relligio, fanctas dilaniata comas.

Flevir, et, o, dixir, crudeles parcite flammae,
Parcite, funt isto viscera nostro rogo.

Savonarola hat fehr viel geschrieben. Diese Schriften sind zwar nicht gesammlet worden, eine kleine Sammlung einiger derselben ausgenommen, welche der Dominicaner, Jacob Quetif, nebst verschiedenen Bertheidigungen des Berfassers, und darunter auch Pici tebensbeschreibung, A. 1674. zu Paris in dren Oktavbanden besorgt hat. Sie sind hingegen oft genug einzeln gedruckt worden, und man hat auch in den neuern Zeitendie meisten derselben vor sehr geistreich erkannt. Einige sind so gar ins Deutsche überselst worden, z. E. Sieben Predigten, welche Mich. Lindener A. 1560. zu Wittenberg in 8. herausgegeben hat. Sie gehören unter solgende Classen, aus deren jeder wir die merkwürdigsten ansühren wollen.

I. Uscetische.

1) Tractatus de simplicitate vitae Christianae, Florenz 1496. 4. Lenden 1633. 12. und ins Statianische übersetzt zu des Berfassers Lebzeiten, am neuesten aufgelegt zu Paris 1672. 12.

2) Triumphus crucis. Diefes ift fein Sauptbuch, worinne er nicht nur zeigt, daß er der reinen chriftlichen Lehre zugethan fen, fondern auch die Wahrebeit der chriftlichen Religion beweifer. Florenz 1497. 4. Lenden 1633. 8. 3) Dialogi Spiritus et animae interlocutorum, feu: Solatium itineris mei; Grenoble 1668.12.

4) Expositio orationis dominicae quadruplex, Leiden 1633. 8. Grenoble 1669. 12.

5) Trattato dell'humilità, Paris 1617. 12.

6) Trattato dell'amore di Giefu Christo, ib. eod.

7) Tratt. dell'oratione, ib. eod.

8) Epistola delle frequente communione, Bes nebig 1547. 12.

#### II. Daranetische und Dropbetische.

1) Funf Bande Predigten, gedruckt ju Florenz, und nachmals ju Benedig, 1517. fg. 4.

2) Biele andere Predigten, Die befondere gedruckt

worden.

3) Compendium revelationum, Florens 1494.

4) Oraculo della rinovazione della chiefa. Be: nedig 1536. 16.

#### III. Dogmatifche.

1) Compendium Logices Libris X. und

2) Compendium totius philosophiae tam naturalis quam moralis. Benedig 1542. 8. und Wittenberg 1596. 8.

3) Liber de disciplinis, sive de divisione, ordine et utilitate omnium scientiarum Libri IV. Bei

nedig 1522. 4.

4) Eruditorium confessorum. Paris 1517. 8.

9) Recollectorium rudimentorum theologiae. Benedig 1543. 8. führt zwar feinen Ramen, gehort aber einem andern zu.

IV. Do=

#### IV. Polemische und Apologetische.

1) Contro l'astrologia divinatrice. Floren; 1494. 4. Lateinisch, ebendas, 1582. 8.

2) Apologia de Frati della congregazione di

San Marco. Floreng 1497. 4.

3) Epistolae II. ad Alex. VI. P. R. apud Rainald. et Bzovium in Annal. ad A. 1497.

4) Epistola a tutti li eletti di Dio etc. Florenz

1497. 4.

- 5) Epistola a tutti li Christiani e diletti di Dio etc. Er zeigt darinne, baß der wider ihn gefällte pabilliche Bann unstatthaft sen, weil er weder ein Kaher noch ungehorsam sen. Florenz 1497.4. Seine Schriften standen sonst insgesammt in dem romischen Berzeichnisse verbotener Bucher; Paul IV. aber hat A. 1556. den größten Theil derfelben auf instandiges Anhalten der Dominicaner aus demselben wieder herausgenommen.
- 6. 10. Franc. Pier Mirandol. Vita Hieron. Savonarolae, cum notis Iac. Quetif, Paris. 1674. 8. Tomi II.

Iac. Quetif et Iac. Echard Scriptores Ord. Prac-

Roblers Mungbelustig. VII. 26. 6. 289. Muleum Mazzuchellian. Tom. I. Tab. 33. p. 151.



#### II.

## Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus,

genannt Bombaft von Hohenheim, ein schweizerischer Medicus, gestorben 21. 1541.

rerjenigen, von denen die Urtheile der Welt nicht bloß verschieden, sondern ganz widers sprechend und in einem übertriebenen Grade einanz der entgegen gesetzt find. Ein Schicksal, welches alle diejenigen erfahren haben, welche sich herrschenden Meinungen und tehrarten widersetzt, neue Entdes chungen vorgegeben, oder sich des Besihes gewisser Geheimnisse gerühmt, auch ganze Gesellschaften aus gegriffen haben. Der wahre Begrif also, den man sich von ihrem Charafter, ihren Einsichten, Berz diensten und Absichten zu machen hat, bleibt, so sans ge sie leben, verdunkelt und zwendeutig; allein die Nachwelt bestimmt ihn desto leichter.

Das Jahr und der Ort feiner Geburt, felbst fein Bater, und fein ganzes teben, ift vielen Zweis feln unterworfen. Die allermeisten Schriftsteller aber erzählen, daß er 210. 1493. gebohren fen. Sie geben ihm auch den Flecken Einstedel, zwen Meilen von Jurch, zu seinem Geburtsorte. Es haben jedoch in ben neuern Zeiten gelehrte Schweis

ger verfichern wollen , baß foldes vielmehr bas Dorf Sundweil im Canton Appengell gemefen Gein Bater Wilhelm wird fur einen uneb: fen. lichen Gobn eines Ebelmanns von Sobenbeim, genanat von Bombaft, gehalten. Undere aber fagen wiederum, fein mabrer Bater fen ein Com: menthur deutschen Ordens ju Abenau in der Gif: fel gewefen. Benug, bag er felbft feinen Bater Wilhelm von Sobenbeim, der ein Dedicus gewe: fen, und ju Billach in Rarnthen Die Urgnenfunft zwen und drengig Jahre getrieben, in feinen Schrife ten ofters nennet. Er unterwies feinen Gobn felbft in feiner Wiffenschaft; allein in ber lateinis fchen Sprache fcheinet er ibn verfaumet zu haben. Man weis nicht, mas fur eine Univerfitat Dara. celfus befircht babe. Dur biefes berichtet man, bag er von dem berühmten 21bt ju Sponheim Trirbemio in der Chomie unterwiesen worden. und von ihm verschiedene Gebeimniffe darinne er: lernt habe; fodann aber fich ju Sigmund Sug= gern begeben babe, welcher eben Diefe Runft fleif= fig trieb. Geine Schuler feken bingu, er habe aus Begierde, die Dedicin recht grundlich ju er: lernen, gang Deutschland, Stalien, Franfreich, Spanien, und auch die nordischen fander durchreis fet; er fen fogar in Arabien und Megupten gemes! fen. Er felbft melder, daß er in Rinn = und tapp: land gemefen fen; vielen aber fommen diefe grof: fen Reifen unglaublich vor, weil er mehr als ein: mal fagt, Stockholm fen eine Stadt in Dannes marf; wiewohl Diefer Gedachtniffehler allein nicht

entscheibet. Auf seinen Reisen beobachtete er vier les in der Natur, und lernete von Medicis, Chie rurgis und Chymisten, ja selbst von alten Weisbern viele sonderbare Arzneymittel. Er ließ sich zugleich als einen Feldmedicus gebrauchen, und wohnte in diesem Amte verschiedenen Treffen und Belagerungen ben. Als er aber nach Russland gieng, wurde er von den Tartarn aufgefangen, und vor den Ehan gebracht, welcher ihn darauf nehst seinen Prinzen nach Constantinopel schiefte, wo er, seinem Borgeben nach, im 28sten Jahre seines Alters das Glück hatte, den Stein der Weisen zu

finden.

Er fam endlich nach Bafel, und murbe bafelbit durch Benhulfe Job. Decolampadii, befonders weil er auch die verbefferte Religion einigermaften angenommen, und die dafige bobe Schule Damals jerftreuet war, 210. 1927. jum erften Profeffer der Medicinae philosophicae oder Chimiae be: ftellt. Sier lebrte er Die Mrgnenfunft nach feiner Art in Deutscher Sprache, und auf eine bisber gang ungewöhnliche Weife; wie er benn auch, um ju zeigen, bag er fich nicht nach ben alten richte, ben Avicenna öffentlich verbrannt haben foll. Er curirte jugleich überaus glacflich. Dachdem er aber zwen Sabre auf Diefe Urt Dafelbft gelebt batte, fabe er fich genothiget, Bafel wieder ju ver: laffen. Cornelius von Lichtenfels Schulbert unter den Domberren bafelbit, wurde vom Dagens web febr geplagt, und fonnte von ben übrigen Mergten feine Gulfe erlangen: Daber fagte er ein:

mal vor Theophrafto, er wollte bemienigen buns bert Gulben ichenten, ber ibn bavon beilen fonn: Diefer merfte fich foldes, und fchicfte ibm bren Dillen Laudani, worauf der Domberr giem: lich fcblief, und fich beffer befand, auch bavor Theophrafto nebft großem Dant fechs Gulben fandte. Allein Diefer forderte Die verfprochenen hundert Bulben gang, und jener weigerte fich, fol: che ju geben. Darüber fant es ju einem Procef; Die Obrigfeit fprach Theophrafto etwas gewiffes gu, ber aber baruber unwillig wurde, baf man ibm feine gegebene Urgenen fo gering fchagen wollte. Da er nun besmegen beftige Worte ausftich, und feine Freunde ihn warneten, daß er leicht fonnte gefangen gefett werben, fo begab er fich in ben Elfaß, ferner nach Murnberg, Bayern, und end: lich ins Galzburgifche.

Er starb zu Salzburg A. 1541. in einem off fentlichen Wirthshause, ob er sich gleich, wie man sagt, durch sein elixir proprietatis ein Leben von etlichen Jahrhunderten soll versprochen haben. Der dasige Erzbischof ließ ihm eine Grabschrift seben, in welcher er gelobt wurde, daß er die Gicht, die Wassersucht und den Aussaß curiren konnen, und sein Bermögen unter die Armen ausgerheilet habe. Er war nie verhenrathet, und es ist die gesmeine Erzählung, daß er noch als ein Kind castrirt worden, ob man gleich über die Umstände davon nicht einig ist. Aber wenigstens läßt sich daraus seine beständig bezeigte Feindschaft gegen das weibs

liche Geschlecht erflaren.

Dara=

Daracelfus unterfchied fich von allen Mernen feiner Beit. Er verwarf bie bieberige Methode ju beilen, curirte Die fchwerften Rrantbeiten mie ungemeinem Erfolge, ja oft umfonft: und man fann nicht zweifeln, daß er fowohl große Gaben, als auch in vielen Studen eine befondre Wiffens Schaft befeffen babe. Er mußte querft bas Dvium und Quedfilber beilfam ju gebrauchen, brachte Die Conmie empor, und führte ben ber Pharmacie lauter donnische Argneymittel ein; welches man noch ift als wirfliche Berdienfte von ibm erfens net. Er wollte überhaupt die gange Dedicin auf einen beffern Suß felen, leitete querft Die Rranfe beiten aus dem tartaro und principiis chymicis ber ; verwarf Die gange Diatetif; verlachte Die for genannten galenischen Dedicamente; glaubte, Die Wirfung der simplicium aus ihrer aufferlichen Rarbe und Geftalt ju entbecken; bielt nichts von der Chirurgia inciforia und uftoria, empfehl bages gen die Chirurgiam fympathericam, und rubmte Die von ihm erfundenen Panaceen auf eine gu prablerhafte Urt. Dit allen feinen Runftftucken war er febr gebeim, und verhullete fie in bunfle Worte und Ratbfel, Daber fam es nun, bag ibn fo viele gu feinen Zeiten mit ben fchimpflichften Damen und Befchuldigungen belegten. Dan hat ibn fogar vor einen Bauberer ausgegeben, nach ber Gewobnheit ber altern Jahrhunderte, als les vor Zauberfunfte zu halten, was die gemeinen Begriffe von naturlichen Dingen überftieg. Daß er fich nirgends lange aufhielt, fondern immer

von einem Orte jum andern reifte, fam von feis nem Triebe ber, immer neue Gelegenheiten gur Iln: wendung feiner Seilfunft guffinden. Gein Cchu: ter . Der berühmte Buchbrucker und Profeffor Der griechischen Sprache ju Bafel, Johann Oporin, giebt frenlich von feiner Lebensart und Gitten eine febr nachtheilige Befchreibung. Er melbet unter andern, daß Theophraftus dem Trunf febr erges ben gewefen, und wenn er in diefem Buftande Des Rachts nach Saufe gefommen, mit feinem blogen Schwerdte gewaltig in ber Rammer berumgefuche telt habe, fo daß Oporin faum feines Lebens ficher gemefen fen. Er befchwert fich noch über andre Musschweifungen feines Lehrers, und man fann Diefes Beugniß unmöglich gang verwerfen. lein es fcheinet auch, bag Oporin aus Berbrug, feinen 3wech ben ibm nicht erlangt, und, feine Gebeimniffe nicht erlernt zu baben, ein fo fchimpf: liches Bild von ibm verfertigt babe. Unbre bingegen feiner Schuler erheben ibn befto bober, und wenn man ihnen glaubt, fo bat Paracelfus Die Runft Gold zu machen vollfommen verftanden. Am meiften verebren ibn Die Chomiften, als Des nen er in der That vorgeleuchtet bat. 3ft et gleich fein Berbefferer ber gangen Urgneymiffens fchaft gewesen; fo war er boch einer ber erften, ber fie mit neuen Seilungemitteln bereicherte, und fich um die Rrafte berfelben genauer befums mert bat.

Doch Die Theologie, mit welcher er fich gleiche falls beschäffrigt bat, batte feiner Urbeiten beffo mebr entbebren tonnen. Daracelfus mar weber mit Der romifchen Rirche noch mit ber protestan: tifchen recht gufrieden. Er felbft glaubte eine neue und gebeime Theologie bervorzubringen; allein fie wurde eben fo feltfam als fanatifch. Geine ftar: fe Ginbildungsfraft und Die vorzügliche Liebe, welche er zur Chomie batte, balfen Diefelbe gufam: menfegen. Geiner Meinung nach ift Die Rennt: nif ber Bege Gottes in der Ratur ber Saupte grund ber mabren Theologie. Da man aber Die Datur nicht anders fennen lernen fann, als wenn man die Rorper auflofet, welches burchs Reuer geschiebt: fo muß man vor allen Din: gen laboriren. Und da Gott im Reiche Der Ginaden, wie er bachte, eben fo bandelt als im Reiche ber Matur: fo ift aus ber Maturmiffen: fchaft und Chymie alles, was Gott thut und vonben Denfchen verlangt, ju erflaren. mifchte er Die chymischen Runftworter in feinen theologischen Bortrag, und ward badurch, fo, wie feine Rachfolger, bochft unverftandlich. hat man nicht nur Daracelfiften, fondern auch Theolophos, (gleichfam gottliche Weifen), und Philosophos ex igne, (Seuerphilosophen) ge: Rob. Sludd, Dalent. Weigel, Jac. 236bme, u. a. m. haben diefes wunderbare und finftere Gemifche bis auf die neuern Zeiten fort: gepflangt. hardedge, LLA 15

Daracelfus foll 53 medicinifche und 235 phis Tofophifche ober theologifche Bucher gefchrieben -baben, die aber, fonderlich auch wegen ihrer Dun: felbeit, nicht mehr gelefen werden. Gine ziemlich vollständige Cammlung davon ift gu Genf 210. 1658, in bren Foliobanden ans licht getreten; viele aber liegen noch in Sandidriften verborgen. Ein danischer Medicus, Detrus Geverinus, bat querft feine verworrenen Lebrfage in Dronung gebracht. Bon Gottfried Arnolden mar es nicht anders zu vermuthen, als bag er einen Be: munderer derfelben abgeben wurde, wie er benn auch im vierten Theile feiner Rirchen : und Rakerbistorie G. 148. feine Schrift: Secretum Magicum, gang bat eindrucken laffen. Wir wollen nur Die vernehmften feiner Schriften von benderlen Art anführen.

### I. Medicinische.

more march 155 and for a mission of statistic

- 1) Chirurgia magna, oder die große Bundarzenen, welche Joh. Dalheim ins tateinische übersetht hat. Denn Paracelsies schrieb alles in einem ziemlich unverständlichen Deutschen, und er hat daber durch die Uebersehungen seiner Schriften viel gewonnen.
- 2) Chirurgia minor feu Bertheones.
- 3) Archidoxa, LL. X.

- 4) Occulta philosophia.
- 5) De Tinctura phylicorum.
- 6) Philosophiae magnae collectanea quaedam, welche Schriften nebst andern vom Gerh. Dorn ins tateinische gebracht worden find.
- Libri V. de causis, signis et curationibus morborum ex tartaro.
- 8) 114 Experimenta und bemabrte Stude der Arznen, u. a. m.

#### II. Theologische.

- 1) Rleine Sandbibel und Ginführung der tehre jum emigen teben.
- 2) Theosophisches Buchlein von dem mahren über: bliebnen Saamen Gottes in uns, der nach dem Fall übrig geblieben.
- 3) Theologia Cabbalistica de perfecto homine,
- 4) Muslegungen biblifcher Bucher.
- G. Melch. Adami Vit. Medic. Germ. p. 28.fq.
- Roblers Mungbelustigung. XI. Theil. S. 369. Die daseibst befindliche Munge auf Paracels sim fommt mit unfrer Abbildung ziemlich überein, welches sich auch von

Boiffard. Icon. Vir. illustr, P. II. p. 290. fagen

Brucher, Hist. Crit. Philos. T. IV. P. I. p. 646. fq. welcher nebst le Clerc am allerbesten von ibm gehandelt hat.

Dan. le Clere Hist. de la Médecine, (Amsterd. 1723. 4.) p. 792-820.

Conring. de Hermet. Medic. L. II. c. 12. ber ju verachtlich von ibm schreibt.

II. W. John Other



Charles of the Contract of the

now Chair (S) specify, 1012

DESCRIPTION OF THE PARTY PROPERTY

#### ALCOULOUR OUCOULOUR COULOUR

#### III.

### Johann Ecf,

Doktor der Theologi, Procanzler und Prediger zu Ingolstadt, auch Canonicus zu Aichstätt,

geftorben 2. 1543.

Lenige Theologi ber romifchen Rirche baben fich ber entftebenben Reformation mit fo vieler Seftigfeit und unermubetem Gifer widerfest, als Diefer. Er bieß eigentlich Johann Mayer, befam aber von bem Dorfe Ect, in Schwas ben, wo er im Sabr 1586. jur Welt fam, ben Bunamen von Bet, wie er auch ofters auf bem Titel feiner deutschen Bucher genannt wird, ober fchledthin Ect, wodurch er von dem Rechtsgelehr: ten Johann von Ect, ber ju gleicher Beit Chur: Trierifcher Official mar, unterfchieben wird.' Er machte fich mit ber fcholaftifchen Philosophie und Theologie feiner Zeiten fo fleißig befannt, bag er einer ber vornehmften Gelebeten in Deutschland in Diefer Urt von Wiffenschaft wurde, und von Lus thern felbft als vortreffich barinne ift gerühmt wors ben. Bu Ingolftabt lebrte er viele Jahre bindurch Die Theologie, predigte, fcbrieb, und ftund in feiner Rirche in einem großen Unfeben.

Da Luther ben erften Mngrif auf die lebre ber romifchen Rirche im Jahr 1517. that: war Ect einer von feinen Freunden, und Qutbern war dies fe erft vor furgem geschloffene Freundschaft febr am genehm. Gleichwohl gab er einen ber erften und beftiaften Wiberfacher beffelben ab, indem er Que there thefibus feine obelifcos entgegen feste, ob er gleich nachmals behauptete, fie fegen wider feinen Willen gedruckt worden. Deftomehr batte Que ther Urfache, fich über biefe unerwartete Beger gnung eines Freundes, von dem er vorber Erine nerungen und Borftellungen batte vermutben fonnen, ju beschweren. Unterbeffen antwortete er ibm burch feine Afterifcos, und ber Streit gwis fchen ihnen benden gieng feitdem faft unausgefest fort.

Er wurde noch hisiger, seitdem die Leipziger Disputation dazu gekommen war. Luchers College und Freund, Andreas Carlstade, hatte ihn wider Ecken vertheidiget. Dieser forderte ihn darauf zu einer öffentlichen Disputation hers aus. Dergleichen gelehrte Zweykampse waren dem damaligen kriegerischen Zeitalter gemäß. Eck, der um vieles der fertigste und fürchterlichsste Disputator seiner Kirche war, konnte sich zu dieser Probe mit einer Art von Zuversicht erbiesten. Der Herzog George von Sachsen, dieser große Beschüßer des römischen Glaubens, ertheilt te daher seine Einwilligung dazu desto geneigter, und die Universität tepzig, ben welcher dieses Gespräch sollte gehalten werden, welche aber nicht ohne

obne Grund fchlimme Rolgen bavon befarchtete, und foldes eben desmegen nicht jugeben wollte. gehorchte endlich bem Willen ihres gurften. Carl: fradt, ber bie Musforderung angenommen batte. Fam nebft Luthern und Melanchthon im Jus mio 1519. faft ju gleicher Beit mit Ecten ju Leipzig an. Das Gefprach nahm ben 27ften Junit, in Gegenwart vieler vornehmen Gelehrten und bes Bergogs George felbit, auf der Pleiffenburg feinen Unfang. Dachbem Ect und Cariftadt bis jum' gten Julit über Die Frenheit bes menfdlichen Willens geftritten batten, wat Luther dagu, und Difputirte gebn Tage mit Beten, über Die Gewalt bes Dabftes, worauf Carlitadt abermals folgete, und das Gefprach befchlog. Ect fand benjeni: gen Musgang nicht, Den er fich verfprochen batte. Db er gleich veft entschloffen mar, nicht nachzuge: ben , wie er benn auch als ein geubter Rechter Die: fen Borfat leicht behaupten fonnte; fo fiel boch Das Uebergewicht der Wahrheit, welches auf der andern Geite war, den gelehrteften Bubbrern fo febr in die Mugen, baf eben diefes Gefprach fie Luthern weit geneigter machte, und ihm eine , Menge von Freunden verschafte. Gelbft ber Schreiber, beffen fich Ect daben bedienet batte, Job. Dollander, trat nachmals zur evangelischen Rirche.

Boll Erbitterung alfo über diefe fehlgeschlagene Hofnung, fubte Eck nicht eber, bis er die pabfts liche Bulle vom Junio 1520. ausgewürft hatte, in welcher Luther mit bem Bann bedrobet wur:

be, wenn er nicht binnen fechzig Tagen feine Srr: thumer miderriefe. Faft jedermann fchrieb Diefen pabitlichen Befehl Ecks Rachbegierde zu, und ba: ber machte derfelbe defto weniger Gindruck. Dan batte auch benfelben befto weniger vermutben fole Ien, weil eben damals von dem pabftlichen Gefand: ten an einem Bergleich mit Lutbern gearbeitet murde, worinne berfelbe auch fcon febr weit ges fommen war. Allein Diefe Bulle gernichtete alle Borfdlage des Friedens. Ect befam zwar den Muftrag, Diefelbe in Deutschland zu publiciren und anschlagen ju laffen. Aber an manchen Dr ten feste es besmegen Unruhen, und an andern erlaubte man ibm folches gar nicht. Die ubers eilte Musfertigung berfelben, und der fo fichtbare Drivathaf Ectens gegen Luthern machte, Daß man befto freper war, fie vor ungerecht und uns julagig zu erflaren. Huch biefe Unftalt alfo fdlug gang anders aus, als Ect erwartet batte.

Er fuhr unterdessen fort, die evangelische Kirche mundlich und schriftlich zu bestreiten. Er war es, der den Namen Lutheraner als einen Schimpfnamen aufgebracht hat; einen Namen, den sich die Evangelischen nie wurden bengelegt haben, den sie aber, nachdem er einen allgemeinen Gebrauch erlangt hat, nicht hartnäckig verworfen haben, weil er sie an denjenigen Mann erinnert, unter dessen Unführung sie die wahre Quelle der Religion gefunden haben. Auf dem Reichstage zu Augspurg im Jahr 1530. war er einer von den römischen Theologis, welche die Widerlegung der

Augspurgischen Confesion mit so weniger Ehre verfertigten. Er wurde auch eben daselbst zu den Unterredungen gebraucht, welche man anstellte, um zu versuchen, ob nicht bende Kirchen sich über die vornehmsten streitigen tehren vergleichen, und dadurch die zu befürchtende Unruhen verhütet werz den könnten. Eine seiner letzten Beschäftigunsgen dieser Urt war das Gespräch zu Worms im Jahr 1541. welches er mit Philipp Welanchethon hielt, und in eben demselben Jahre zu Resgenspurg fortsetzte. Es hatte gleichfalls die Berzeinigung bender Kirchen zur Absicht; man verzglich sich auch in einigen Stücken; allein es sehlte gar viel, daß man in den Hauptlehren zu einer Ilebereinstimmung gekommen ware.

Ect farb im Jahr 1543, und man ergablt die Umftande feines Tobes auf eine nichts meniger als rubmliche Urt. Done uns in die Unterfuchung von allem , mas man ju feinem Lobe ober Tabel nicht immer unparthenisch genug geschrieben bat, nehmen wir feinen Unftand zu behaupten, daß er ein vor feine Beiten febr gelehrter und belefener Dann gemefen; Der aber Durch ein gludliches Ge: bachtnif , eine große Leichtigfeit zu reben , und eis nen bifigen Gifer, Die Bewunderung bes großen Saufens wirflich in einem bobern Grabe an fich jog, als er fie verdiente. Es ift wenigftens aus: gemacht, daß feine Theologie nicht biblifch, bern bloß icholaftifch gemejen, und daß überbanpt ben feiner Gelehrfamfeit Die Sprachwiffenfchaft acfeb= gefehlet habe. Er selbst verrieth dieses dadurch, daß er Melanchthonem Spottweise den Grammaticum nannte; er verachtete einen Borzug, den er glücklich gewesen warezu besigen. Er hatte zwar den Nuhm eines großen Disputatores; man kann ihn aber füglicher einen großen Sophisten nannen. Seine ganze lebensart und Sitten sollen etwas wildes, und fast mehr einem Landstreit cher als einem Theologo anständiges an sich gehabt haben.

Bon seinen vielen Schriften wird keine einzige mehr gelesen: ein sehr gewöhnliches und verdientes Schicksal nicht nur überhaupt solcher Schrift steller, welche nichts weiter als Polemici gewesen sind; sondern noch mehr dererjenigen, welche die Aunst zu streiten in der Fertigkeit zu verker hern, zu declamiren und zu schmähen gesetzt has ben, ohne etwas zur Aufflärung der Wahrheit bentragen zu können. Wir können jedoch die vornehmsten seiner Schriften nicht ganz überz gehen.

- 1) Chrysopassus, seu de praedestinatione, Aug. Vindel. 1514. fol.
- 2) Disputationes III. cum A. Carolostadio et M. Luthero, Lips. 1519. 4.
- 3) Entschuldigung des Concilii von Cofinis wider Luthern. Leipz. 1520. 4.

- 4) Articuli 404, ad disputationes Lips. Badens. et Bern. attinentes, Ingolst. 1520. 4.
- 5) De primatu Petri contra Lutherum, Paris, 1521, fol.
- 6) De poenitentia et confessione secreta contra Lutherum, Ingolst. 1522. 4.
- 7) De facrificio Missae contra Lutheranos, ib. 1526. 8.
  - 8) Erhaltung der Schriftstellen furs Fegfeuer, 1530. 4.
  - 9) Conclusiones 160. de votis monasticis, 1527. 4.
  - 10) Auslegung ber Evangelien von der Zeit durch das gange Jahr. Tubingen 1531. fol.
  - 11) Predigten von den fieben Sacramenten, Augsp. 1534. fol.
  - versus Lutherum et alios ecclesiae hostes. Editio VII. Ingolst. 1535. 8. Paris. 1560. 8.
- 6. Melancheh. Oper. T. IV. (Viteb. 1568.) p. 641.
- G. Spalatini Collectanea in Rappens zwentem Theil der kleinen Nachlese, p. 428, sq.

C. S. Liebe Lebensbeschreibung der vornehme.
ften Theologen, welche A. 1530. den Reiche tag zu Augspurg besucht, S. 54-

Du Pin Nouv. Biblioth. des Auters Ecclesial.

T. XIV. p. 164.

Seckendorf Commentar. de Lutheranismo.

Unschuld. Nachr. A. 1707. p. 821. und A. 1716. p. 377.



### IV.

# Johann Breng,

ft gu Stuttgard, geftorben 21. 1970.

ies ift ber Dame eines ber verbienteften und unerfcbrockenften Mitarbeiter Luthers in der Berbefferung ber Rirche. Er mar Reichsftadt Weil in Schwaben, mo fein r Stadt: Schultheis gewefen, 26. 1499. gen. In feinem eilften Jahre befuchte er Die ile ju Beidelberg, und ichon im brengebnten e er unter die Studierenden der dafigen Uni: at aufgenommen; zwen Jahre barauf aber er Baccalaureus Der fregen Runfte. Er rte bafelbft jugleich mit Melanchthone, ern, Snepfen und Grechten, lauter nach: berühmten Theologen, Deren Freundichaft d feitbem beftandig genoffen bat. Er mar aud von einem fo unermudeten Rleife, bag eich nach Mitternacht wieder aufzusteben und jarbeiten pflegte: eine Gewohnheit, Die ibm ber eine Schlaflofigfeit jugog, von welcher er inem gangen übrigen leben geplagt murbe. feinem achtzehnten Jahre murde er Magifter, ein Jahr Darauf Rector Contubernii, ober ent ber Burfae Realium ju Beibelberg. Er barauf eine Disputationem quodlibetariam, und hielt Borlefungen über die Philosophie, über ben Somerum und Guetonium. Da Lucher 21. 1518. Dafelbft eine Difputation vertheidigte, in welcher er fonderlich behauptete, daß ber Denfc allein burch ben Glauben gerecht werde: fo war Die Unborung berfelben vor Brentium die erfte Unleitung gu einer richtigern Theologie; wie et fich benn auch mit Luthern fleißig unterredete. Dadmals aber ward er durch beffelben Erffarung Des Briefes an Die Galater, und burch Melanchs thons Locos communes erweckt, die beil. Schrift felbft zu ftudieren. Er fieng daber an, in bem gedachten Collegio ben Evangeliften Matthaum gut erflaren, moben er gar bald einen fo großen Bulauf befam, daß er biefe Borlefung in Dem Borfaal Der philosophischen Facultat fortfegen Allein eben dadurch machte er fich ben mußte. den Theologen verhaft. Damit fie einen Bore wand haben mochten, ibn anzugreifen, fagten fie, es schicke fich nicht, daß ein Mann, Der gar fein Beiftlicher mare, und noch dazu an einem folden Drie, theologischen Unterricht gabe. Diefen Bors wurf gernichtete er baburch, bag er in ben geiftlis chen Stand trat; woranf er ein Canonicat ben ber Rirche jum beil. Geift erlangte, in feiner Bas terftadt die erfte Deffe bielt, ju Beidelberg aber im Predigen und afademifchen Borlefungen fort fubr.

Im Jahr 1522, berief man ihn jum Prediger nach Schwäbisch : Halle, mit einer Besoldung von funfzig Gulden. Hier lehrte er viele Jahre mit

großem Rugen, und breitete bie Evangelifche Wahrheit in Der gangen Bemeine aus. Er fand amar anfanglich bafelbft febr beftige Reinde an den Franciscanern, welche bie ichmabfüchtigften Dres bigten wider ibn bielten. Allein er begegnete ibe nen fo wenig nach ihrer Erwartung, ob fie gleich feine Predigten besmegen baufig befuchten, Daff er vielmehr Die reine gebre mit aller Befcheibenbeit portrug, und auf eben biefe Urt Die Bretbumer fury aus der beiligen Schrift widerlegte. Schafte auch bald die aberglaubifchen Carimonien in feiner Gemeine ab. Ben bem barauf erfofaten - Bauerfriege tam er in große Gefahr. Biele bes fcutbigten ibn, bag er burch feine Deuerungenin Der Lebre Diefes Uebel in ben Dortigen Gegenden befordert babe. Die Bauern bes Ballifchen Ge= biets bedrobten die Stadt icon mit einer Belas gerung, und die Ginmobner batten fich bald mit ihnen vereinigt. Allein Brentius rebete ihnen fo nachdrucklich zu, daß fie Die aufrührischen Baus ern angriffen und in die Rlucht fchlugen.

Er wohnte hierauf A. 1529. dem Gespräche zu Marpurg, und A. 1530. dem Reichstage zu Augsspurg ben, auf welchem letztern er an allen Besschäftigungen der evangelischen Theologen Antheil nahm. Nach seiner Zurückfunft nach Halle hensrathete er Margaretha Gräterinn, mit welcher er zwen Löchter, und einen Sohn, Johannes, der Professor der Theologie zu Tübingen geworden, gezeuget hat. Sein Geschlecht aber ist in seinem Enkel, der A. 1630, als Hauptprediger und Consschied, der A. 1630, als Hauptprediger und Consschied.

fiftorialrath zu Unfpach mit Tobe abgegangen ift,

ausgestorben.

Rach einiger Zeit verlangte ber Bergog bon Burtemberg Illrich von ibm, bag er bie Univerfitat Tubingen mochte reformiren belfen. Die Dbrigfeit ju Salle ertheilte ibm bagu ein Sabr lang Erlaubnig, in welchem er als Bergoglicher Commiffarius nebft andern gludlich an ber ver befferten Ginrichtung biefer hoben Schule arbeit tete. Da auch einige bafelbit bie afabemifchen Grabus verwarfen; fo nahm fich Brentius berfelben an, und zeigte, boff fie als offentliche Ermune terungen ber Belehrfamteit und Tugend mußten benbehalten merben. In ber Folge mar er auf ben Religionsgefprachen ju Sagenau, Borms und Regenfpurg gegenwartig. 2. 1543. ober murbe er nach Zubingen jum Profeffor ber Theologie und Prebiger berufen. Allein meber feine Gemeine wollte ibn von fich laffen, noch er felbft bezeigte Luft baju.

Mit dem Jahr 1547. fiengen sich erst seine Gefahren und Muhseligkeiten an. Da das Kaiserliche Kriegsheer nach Halle kam, wurde sein Haus von den Soldaten bennahe gewaltthätig besest. Er entzog sich daher nebst seiner Familie ihrem Ungestum. Den folgenden Tag kam ein spanischer Bischof, der seine Bibliothek und Schriften durchsuchte. Darunter fand er viele Briefe von dem damaligen Kriege, und da es auch ruchbar wurde, daß er in seinen Predigten die Burger oft zur Gegenwehr wider die Feinde ihrer Religion ermabnet batte: fo ftellte man biefes bem Raifer fo gehäßig vor, baß Breng in ber außerften Befahr ichwebte. Er verftecte fich baber querft auf einen boben Thurm, und verlieft nachber in veranberter Rleibung Die Gtabt, fam aber gleich nach bem Abjuge Des Raifers wieber in Diefelbe gurud. 3m folgenden Jahr 1548. wiberießte er fich eifrig bem Interim, melches er nur interitum nannte, und bezeugte, bag er biefe fcblimme Blaubensformel niemals annehmen murbe. Carl V. bem Diefes hinterbracht murbe. Schicfte bierauf einen Commiffarium nach Solle. mit bem Befehl, ibn lebendig oder tobt ju liefe n; wiewohl manche glauben, baß Diefes ohne Borwiffen bes Raifers geschehen fen. Der Commif. farius verbarg feine 21bficht, berief ben Rath gufammen, und ließ benfelben einen Gib ablegen, bas. jenige ju verfdmeigen, mas er ihnen fagen murbe. 1 Darauf melbete er ihnen feinen Auftrag mit vielen Drobungen. Babrent feiner Rebe fam noch ein Ratheberr bagu, ber ben Gib nicht geleiftet batte. Diefer fdrieb baber fogleich einen Bettel an Brens men mit folgenden Worten: Fuge, fuge, Brenti, cito, citius, citiffime. Diefer gieng fogleich jum Saufe binaus. Bep bem Thore begegnete ihm ber Commiffarius, und fragte ibn, mo er bingienge. Breng aber antwortete: ju einem Kranfen vor ber Gtabt. Jener erinnerte ihn barauf, fich bes anbern Tages verfprochenermoffen ben ibm jum Mittagsmahl einzufinden, worauf Breng nur fagte: fo Gott will; und fich gur Grabt binaus begab.

begab. Den Tag uber blieb er in bem Walbe, und gegen Abend verfügte er fich ju feiner Famis lie, Die fich in einem Dorfe aufbielt. Die Gemeine gu Salle, Die nun nicht langer ibn behauen founte, gab ibm darauf die Frenheit, feinen Unterhalt anderwarts zu fuchen. Allein ba er fich nicht mit Gicherheit offentlich feben laffen Durfte: fo ließ ibn ber Bergog von Wurtemberg burch eis nen feiner Bertrauten, (bamit er felbft fagen fonn: te, er miffe nicht mo er fich befinde,) verftecken, welcher ibn auf bas Schloß Wittlingen brachte. Bald barouf fam ein Raiferlicher Commiffarius mit Goldaten mitten in der Racht jum Bergoge, und begehrte von ibm, daß er den Befehl gur Er: ofnung eines gewiffen Schloffes geben mochte, worinne man glaubte, daß fich Breng aufbielte. Dachdem der Bergog erft von feinem Bertrauten erfahren, daß derfelbe nicht dafelbit verftectt fen: fo gestattete er ihnen gerne ihre vergebliche Durchs fuchung. Breng begab fich bierauf nach Bafel, und von ba in das Schloß ben bem Stadtchen Sorns berg im Schwarzwalde, wo er einen Umrmann vorftellte, und fich Suldrich Engfter nannte. Bier erinnerte er einmal ben Pfarrer, nicht gu lange Predigten ju balten; worauf Diefer antwork tete: Euch Umtleuten wird die Zeit in der Rirche gar bald lang; aber nicht auf den Gaftmablen. Da aber ber Pfarrer bald bernach tobtlich frant wurde, merfte er mobl aus Brentii Reden, ber ibn befuchte daß er fein Amtmann fen, wie ibn benn auch ber Bergog von der Untersuchung ge: richt

richtlicher Sandel losgesprochen hatte. Um diese Zeit berief ihn der Konig von England Bouard VI. der Herzog von Preußen Albrecht, und die Stadt Magdeburg zu ihrem tehrer; er wollte aber sein Vaterland nicht verlaffen, und begab sich A. 1550. naber nach Tubingen.

Der neue Bergog, Chriftoph, ber in Diefem Sabre feinem Bater nachfolgte, beriefibn fogleich nach Stuttgard, um fich feiner ben ber Erneues rung ber durch bas Interim gerrutteten Wurtem: bergifchen Gemeine zu bedienen. Er ließ auch burch ibn 21. 1551, ein Glaubensbefenntnig auf. fegen, welches auf dem damals wiederbergeftells ten Concilio von Tribent im Mamen feiner Rir: den übergeben werden fonnte. Es murde von ben angefebenften bafigen Theologicis gebilliget, und gu Tubingen im Jabr 1552. gedruckt. Die Ber: zoglichen Gefandten übergaben biefe Confesion auf bem Concilio, und im Darg 1552. langte ends lich auch Brentius , nebft andern Burtembergi= fchen und ben Strafburgifchen Theologen, bafelbit an. Allein da fich bie Bifchofe mit ihnen nicht einlaffen wollten, und vielmehr megen des einbre: chenden Kriege Tribent ju verlaffen anfiengen, fo febrte Breng nebft den übrigen gleichfalls juruck. Ginige Zeit vorber batte er fich auch jum gwen: tenmal mit Catharina Ifenmanninn, verbens rathet, welche Che an zwolf Rindern fruchtbar gewesen ift.

Im Jahr 1553. ernannte ihn ber Herzog zum Probst der Kirche zu Stuttgard, und zum Aufferher der Universität Tubingen; welche Aemter er bis an sein Ende mit großem Fleiß und Treue verwaltet hat. Er schrieb und lehrte unausges seit. U. 1557. wohnte er dem Religionsgespräch zu Worms, und bald darauf auch dem zu Elfaße Jabeen ben. Auf seinen Borschlag wurden noch verschiedene Klöster, die im Würtembergischen übrig waren, von dem Herzog in Schulen vers wandelt, welcher auch Brentio die Aussicht über dieselben ertheilte. Er starb endlich im Jahr 1570.

Dan ruhmt an ibm viele Engenden eines recht fchaffenen Gottesgelehrten. Mutbig, machfam, flug und ftanbhaft in der Gubrung feines Umtes, leiftete er der Rirche einen Defto reichlichern Duken. Geine theologische Gelehrfamfeit zeigt fich fon: berlich in feinen eregetischen Schriften über Die Bibel, welche unter Die beften von unfern erften Jehrern geboren, und von Lutbern felbft den feis nigen vorgezogen murben. Er mar auch eifrig in ber Bertheidigung der Babrbeit, ohne jantfuch: tig ju fenn, gefchicft in der Rubrung der Greis tiafeiten , und überhaupt unermudet jum Ber ften ber Religion. Er ift berjenige unter unfern Theologis, welcher Die Schriftmagige Lebre von ber Mittheilung der Gigenschaften ber benden Raturen in unferm Erlofer, querft in einen genauen und be: ftimmtern Bortrag gebracht bat, Deffen wir uns ned



## and the market IV.

# Johann Brent,

Probft ju Stuttgard, geftorben 2. 1570.

ies ift ber Dame eines ber verbienteften und unerschrockenften Mitarbeiter Luthers in ber Berbefferung ber Rirche. Er mar in ber Reichsftadt Weil in Schwaben, mo fein Bater Stadt: Schultheis gewesen, 26. 1499. gebobren. In feinem eilften Jahre befuchte er Die Schule ju Beidelberg, und fcon im brengebnten wurde er unter Die Gtudierenden ber bafigen Unis verfitat aufgenommen; zwen Jabre barauf aber ward er Baccalaureus Der frenen Runfte. ftudierte bafelbft jugleich mit Melanchtbone, Bucern, Snepfen und Grechten, lauter nach: male berühmten Theologen, Deren Freundschaft er auch feitdem beftandig genoffen bat. Er war aber auch von einem fo unermudeten Rleife, daß er gleich nach Mitternacht wieder aufzufteben und fortzuarbeiten pflegte: eine Gewohnheit, Die ibm nachber eine Schlaflofigfeit jugog, von welcher er in feinem gangen übrigen leben geplagt murbe. In feinem achtzehnten Jahre wurde er Dagifter, und ein Jahr Darauf Rector Contubernii, ober Regent ber Burfae Realium ju Seidelberg. Er bielt Darauf eine Difputationem quodlibetariam, 1535. 4. welcher Theil nur bis 21. 1521. geht.

Joh. Juft. von Einem, leben Joh. Brentii, Magdeburg, 1733. 8.

Melch. Adami Vitae German. Theol. p. 436-

Boiffard. Icones Viror. illustr. P. II. p. 83. fq.



on a Live doe Toyour when

### V.

## Matthias Flacius Illyricus, Professor der Theologie zu Jena, gestorben im Exilio 1575.

Mann berühmt gemacht; aber eben fo große und unruhige teidenschaften haben einen Theil seines Ruhms wieder verdunkelt. Eine Folge dieses so vermischten Charakters ist es in den spatern Zeiten gewesen, daß man seinem Undenken oft nicht Gerechtigkeit genug hat wieder sahren lassen; ein Theil hat sich bemüht, ihn zu vergessen, der andre, zu beschinpfen. Ware es nicht billiger und nühlicher gewesen, ihn mehr von eis ner Seite zu betrachten, von welcher er noch übrig ist: der Gelehrte lebt noch durch seine Schriften, wenn der Mensch mit seinen Fehlern längst begras ben ist.

Der Name seiner Familie war Francowin; er hat aber benfelben nie geführet. Er war zu Albona in Istrien U. 1520. gebohren, und da dies ses ein Stud des alten Ilhriens ist, so nahm er davon den Zunamen Ilhricus an. Sein Vater Andreas Flach, der ihn selbst unterrichtete, starb zeitig; seine Vormunder vernachläßigten ihn; er selbst aber bezeigte eine ausnehmende Liebe zu den

Biffenschaften, und ließ fich unter anbern bon bem berühmten Job. Bapt. Egnatius gu Benebig in ben fconen Biffenfchaften unterrichten. Geine Reigung manbte fich infonderbeit auf Die Theolo. gie; und um berfelben ein Benuge thun ju fonnen, mar er in feinem fiebzehnten Jahre ente foloffen, in einen Mondeorden ju treten. Er eroffnete biefes Borbaben feinen Unverwandten, bem Provincial ber Grancifcaner, Baldo Lupas eino. Diefer aber migbilligte benfelben, und rieth ibm vielmehr, wenn er bie Theologie grundlich fiu-Dieren wollte, bie beutichen Universitaten ju befuden. Lupatinus mar ber evangelifchen gebre gunftin, und allem Unfeben nach murde er fich in ber Rolge felbit nach Deutschland geflüchtet baben. Allein man ließ ibm feine Beit bagu; nachbem er in einen ftarfen Berbacht ber Rageren gerathen, bielt man ihn zwanzig Jahre in einem barten Befangniffe eingesperrt, und warf ihn endlich ins Meer.

Unterbessen folgte Flacius seinem Nathe, und begab sich A. 1539. nach Basel, wo ihn Sumon Gryndus in sein Haus aufnahm, und auch seinen tehrer abgab. Noch in eben demselben Jahre gieng er nach Tübingen. Daseihst erwies ihm sein tandsmann, Matthias Garbicius, Prof. der griechlichen Sprache, nicht geringere Bohlthatten. Hierauf verfügte er sich endlich A. 1541. nach Wittenberg, hörte Lurdern und Melanchethonem, und ward von dem lestern insonderheit sehr liebreich unterstüßt. Er wurde daseihst von großen

gen

großen Ansechtungen über die Sünde, ben Zorn Gottes, die Gnadenwahl, und andre tehren, überfallen; man tröstete ihn aber aus der heil. Schrift, betete auch öffentlich für ihn auf der Kanzel, und er wurde wieder beruhiget. Anfänglich erwarb er sich seinen Unterhalt durch die Unterweisung, welche er im Hebräischen und Griechischen gab; da er aber selbst in diesen Sprachen mehr Stärke erlangt hatte: wurde er Magister, und A. 1544. Professor der Hebräischen Sprache; worauf er sich auch verheprathete. Ben dem Ansange des Schmalkaldischen Krieges entwich er zwar nach Braunschweig; kam aber bald wieder nach Wittenberg zurück.

Allein bas Ungludsvolle Interim, Diefe gur Ginigfeit bestimmte Glaubensporfdrift, Die aber bie Uneinigfeit vergrößerte, feste querit Glaci Gemuth in Reuer. Er fab mit Berbrug, wie gefällig und nachgebend man fich in Religionsfachen ju Wittenberg nach bem Tobe Luthers bezeugte: wie geneigt man mar, bes Friedens megen midrige Stude bes Blaubens und bes Bottesbienftes auf. suorfern, ob man biefe gleich adiaphora ober gleichgultige Dinge nannte. Slacius, ber fich su bem fanfren und allgufriebfertigen Charafter Melandthons überhaupt nicht ichicfte, verließ Wittenberg, um feinen Unwillen befto freper auf. fern zu tonnen. Er begab fich nach Dagbeburg, und machte biefe Stabt jum Gis ber beftigften Streitigfeiten, welche er und anbere ftonbhafte Schuler Luthers mit ben durfachfifden Theolo.

gen führten. Er war bas Saupt Diefer Darthen, ber bigigfte von allen. Diefer argerliche Rrieg, welcher der adiaphoristische und interimistische genannt wird, Dauerte verschiedene Sabre. Dic. Gallus, Vic. Amsdorf, Joh. Wigand, und verichiedene andre, ftunden ibm barinne mit allem Gifer ben. Der Streit felbft mar erheblic genng. Gie leugneten nicht nur, bag biejenigen Dunfte, in benen Melanchthon und feine Freum be fich bem Interim naberten, gleichgultige Dinge maren ; fondern fie behaupteten auch , Daß man felbft in gleichgultigen Gachen ben geinden des Glaubens nicht nachgeben, noch burch beren Ginführung Die driftliche Frenheit aufbeben Durfe. Alllein ibre Wirt zu ftreiten brachte fie um einen Theil ber Ehre, eine gute Gache vertheibiget ju baben. Slacius that noch weit mehr in diefem Aufenthalt. Er fchrieb auch wider die romifche Rirche. Er war einer Der erften, ber fich Undr. Offianders irrigen lebre widerfeste. Er grif Schwentfelds Traumerenen an. Er fieng an, fein großes Werf über Die Rirchenhiftorie ju verfertigen, von welchem wir unten mehr fagen merden.

Durch so vielen Eifer und Arbeitsamkeit jog er Die Hochachtung aller bererjenigen in unfrer Rirs che auf sich, welche wunschten, daß man ben ber von Luchern eingeführten Kirchenverbesserung unveränderlich bleiben mochte. Da also die Unis versität Jena in der Absicht aufgerichtet wurde, ber evangelischen Kirche eine neue Stube zu vers

ffen : fo warf man vorzüglich auf ihn bie Mugen, berief ibn 2. 1557. Dabin jum Profesior ber ologie. Bum Unglicf befam er einen febr ges ten und fcarffinnigen Schuler Melanch= ns, Dicrorinum Strigelium, jum Collegen. ifden Diefen benden Dannern fonnte Die Gie feit nicht lange mabren. Strigelius gab ft Belegenbeit ju neuen Sanbeln. Er fieng ben irrigen Gab, welchen man mit bem Das des Synergismi belegt, namlich, bag ber nfch im Ctande fen , in dem Werte ber Befeb: g jugleich mit dem Beiligen Geift zu murfen, und auf eine anftogige Urt vorzutragen. Mes chthon batte ichon etwas abnliches gelebret, mit weit mehrerer Borfichtigfeit. Strige= wollte gwar nicht bavor angefeben fenn, bag on ber Schriftmäßigen tebre unfrer Rirche abe e; allein Stacius und andre Theologi liegen Damit nicht befriedigen. Der Sof ju Weis befam davon Machricht, und auf beffen Bewurde ein Gefprach angestellet, auf welchem cius fich bemiben follte, feinen Collegen vom hum abzuziehen. Weit gefehlt aber, bag er s geleiftet batte, fiel er felbft daben in einen geringern Jerthum.

Dieses Gesprach wurde im Jahr 1560. zu Weis gehalten. Der Berzog Johann Friedrich selbst nehst seinen Brudern, verschiednen Ras und Theologis gegenwartig. Man kam anfangs auf die Lehre von der Erbfunde. itts brauchte wider seinen Gegner Diesen

Grund:

Grund: 3ft ber Menfch burch die Erbfunde gom und gar burchbrungen, wie bie beil. Schrift lebret. fo fann er gar nichts ju feiner Befehrung bene tragen. Strigelius, ber fich ber Philosophie ger fchicft zu bedienen mußte, legte barauf Glacio folgende Frage por: Ift Die Erbfunde in bem Menfchen nach bem Fall ein Accidens, ober eine Substantia? eine gufallige Gigenfchaft? ober bas Wefen bes Menfchen? Wenn er bas erftere bejahet batte, fo wurde Strigelius gewonnen baben; und hingegen war es nicht mabricheinlich, bag er bas leftere behaupten wurde. Allein Slacius, ob er gleich in Diefer Urt ju ftreiten nicht ger ubt mar, und es bor billiger hielt, blof ben ben biblifchen Musbrucken gu bleiben, vermied bie Schlinge, welche ihm Strigelius legte, und, in: bem er bas Bort Cubftang in einem theologie fchen und meitlauftigern Berftanbe nabm, ant mortete er: Die Erbfunde ift die Subffant und das Wefen des Menschen felbit. Dieler Sat erregte ein großes Muffehen. Man jog bar. aus die Rolge, bag Glacius manichaifch gefinnet Er leugnete gwar folches; wollte aber fei nen Cas burchaus nicht fabren laffen, und behau. prete ftets, bag derfelbe richtig fonne erflaret mer ben. Da man ibn auf feinen anbern Ginn brin. gen fonnte; fo murbe er enblich 21. 1562. feines Amtes entfest, und er mußte barauf auch bas Es ift in ber That glaublich, bag Sand raumen. Diefes mehr ein Wortftreit gewefen, und Slacins fann einigermaßen entschuldiget merben, ban er ein

ein unbequemes philosophisches Runstwort gewäh. let hat, um die Gröffe des sündlichen Verderbens in dem Menschen besto stätter auszudrücken; allein seine Hartnackigkeit in der Benbehaltung dies ses Worts läßt sich weit schwerer vertheidigen. Auf der andern Seite war es ein Fehler, daß man so sehr durch Folgerungen stritt, und zu wenig auf eine richtigere Erklarung achtete.

Slacius fonnte unterbeffen bas Unglud, meldes ibn betraf, mit allem Rechte fich felbft gue Schreiben. Durch fein beftiges Betragen hatte er fich überall viele Reinbe gemacht. Er hatte bas Unfeben, in welchem er ben Sofe ftund, inbem ion berfelbe bennabe jum Direftor ber Univerfitat gemacht batte, gemigbraucht. Infonderheit batte er ben bemfelben einen ichablichen Borfchlag burch. gefest. Um ben Wiberfpruch ber Rurftl, Gach. fifchen Rirchen gegen bie Churfurftl. Cachfifchen Theologos ju feiner Reife ju bringen, batte er es babin gebracht, baß 21. 1559. ein neues Blaubens= buch unter bem Titel: Confutatio praecipuarum corruptelarum etc. in ben bafigen Rirchen mufite angenommen werben. Gin ungludlicher Schritt, ber nichts geringers als eine gangliche Trennung brobte.

Es fehlte ihm jedoch ben seinem so übereilt angenommenen und so geliebten Sage nicht an Anhangern. Sein bisheriges Unsehen, und bas Zutrauen auf eine gute Erklarung, verschafften ihm bieselben. Man horte seitbem von Flacianetn

und Subftantialern reben. Unter Diefe gehore ten der Sofprediger ju Beimar, Chriftoph Tres naus, der Mansfeldische Prediger, Cyriacus Spangenberg, und andre mehr, fonderlich Dres Diger der bortigen und angrangenden tander. Dit allen Diefen verfubr man weit fcharfer, als wir es in Diefen Beiten ber Sanftmuth und Bertragliche feit billigen fonnen. Dan fette fie gefangen, jage te fie aus bem Lande; ober beftrafte fie auf andre 2frt. Diefer Streit ftiftete fo gar Die beftigften Unruben in den evangelischen Rirchen der Raifers lichen Erblande, welche ichon weit bringenbere Sorgen und Streitigkeiten vor fich batten. Benbe Theile führten auch ihre Gache in befrigen Schriften. Gin übel gebrauchtes Wort mar Die Quelle Diefer gangen Bermirrung.

Ihr Urheber hatte sich nach Regenspurg bege ben. Bon dar berief man ihn im Jahr 1567. nebst Spangenbergen und andern nach Uns werpen, um daselbst der neuerrichteten evangelis schen Gemeine zu dienen. Allein, da diese wieders um unterdrückt wurde, hielt er sich einige Zeits lang zu Straßburg auf. Zulest gieng er nach Frankfurt am Mann, und beschloß daselbst sein teben im Jahr 1575. nachdem er sich vor seinem

Enbe qut genug erflaret batte.

Slacius verdient den Namen eines großen Mannes, ob man gleich nicht übel geurtheilt hat, fuiffe virum magnae potius quam bonae famae; er habe zwar einen großen, aber nicht den besten Ruf gehabt. Er war einer der gelehrtesten evan-

gelischen

Ausiegungerumt, jeine große Wefanntichafe Der Rirchengeschichte und andern Theilen Der ehrfamfeit, fein ungemeiner Gleiß und unüber: licher Gifer in Bertheibigung beffen, was er Wahrheit erfannt batte, erhalten ibm bas brefte tob. Er mar der erfte in unferer Rir: er bie Regeln und Unmerfungen, die ju eis rundlichen Erflarung der beiligen Schrift nos find , in Ordnung gebracht , erlautert und be: get bat. Er mar gleichfals ber erfte unter , ober vielmehr in ber gangen neuern Rirche. eine vollftandige und aus den Quellen felbit gene Erzählung ber Rirchengeschichte m fcbreis aufiena, und aus diefer unfrer Rirche fo uns ehrlichen Wiffenfchaft, Die glucklichften und efften Waffen gegen ihre Beinde, theils ibr jot, theile felbit gebrauchte. Diefer bopvelte nft ift von einer Wichtigfeit, Die wir niemals foren werden ju empfinden. Defto unanges ner, aber eben fomabr ift es, wenn wir bingus n muffen, daß er von einer unruhigen, janf: tigen und bigigen Gemuthsart gemefen.

fonnen. Er schonte ber Personen, deren Jerthü er nur hatte bestreiten sollen, viel zu wenig. Lanchthon, sein Lehrer und Wohlthater, er diesen wilden Eiser so sehr als andere; er half diene bittern Schriften die Tage dieses sansemt gen Mannes abfürzen. Es ist wahr, daß er seinen Handlungen die beste Absücht gehabt zu ben scheinet, daß er geglaubt hat, die Nechte Wahrheit sehen größer als diesenigen, welche Freundschaft, Dantbarkeit und alle gesellschaftl Pflichten sich zueignen; aber er vergaß, daß Sprache der Wahrheit liebe sen. Ben dem a war er eines bessern Schieffals werth, als er seinen lesten Jahren genossen hat.

Unter feinen vielen Schriften find folgende merkwurdigften.

1) De veris et falsis adiaphoris liber, 1549.

2) Apologia ad scholam Vitepergensem, inc sa adiaphororum, ib. eod. Die Sammlung ser und mehrerer ahnlicher Schriften führt Litel: Omnia seripra Latina contra adiapristicas fraudes edita, Magdeb. 1550. 1560.

3) Regulae et Tractatus de fermone facrar

literarum, Magdeb. 1550. 8.

4) Confessionis Andr. Ossandri de instification refutatio, Francof, ad Moen. 1552. 4.

 Catalogus Testium Veritatis, qui ante nostr aetatem Romanorum Pontificum prima variisque Papismi superstitionibus, erroribus impiis fraudibus reclamarunt. Basil. 1556.

Argo

Argentor, 1562, fol. Die benden Musgaben bes Simon Goulard, Lugd. 1597. 4. Genev. 1608. fol. fteben megen feiner eigenmachtigen Beranderungen in ichlechtem Unfeben. Singe: gen werben J. Conr. Dietriche Musgaben, Francof, 1666. und 1672. 4. am bochften ge: Schaft. Um Diefes Wert fdreiben ju fonnen, woju er fich nach tefung von Trubemii Caralogo Script, illuftr, entichloffen batte, (indem er aus bemfelben erfuhr, bag viele Gefchichtichrei: ber, melde von bem Berberben ber Rirche aufrichtige Zeugniffe abgeleget batten, in Den Bibliothefen verftecft lagen, ) foll er in Donche: fleidung die Rlofterbibliothefen in Deutschland Durchreifet, und bie Bucher Die gu feiner Abficht bienten, eingestecht und aus ihren Banten gefchnitten baben; wodurch ber cultellus Flacia. nus berühmt geworden ift.

790. Domini annum in usu fuit, bona side ex vetusto authenticoque codice descripta. Item quaedam de vetustatibus Missae scitu valde digna. Adiuncta est B. Rhenani praesatio in Missam Chrysostomi, a Leone Fusco, a 1070. versam, Argentor. 1557. 8. Bon diesem ber ruhmten und sestemen, seinesweges aber von den Protestanten unterdrücktem Buche, ist, nächst Baylen, Buddei Isagoge Histor. Theol. p. 861. sq. nachzusehen.

7) Varia Doctorum piorumque virorum de rupto ecclesiae statu poemata, edida,

praef. Bafil. 1557. 8.

8) Vnanimis primitivae Ecclesiae confensus non scrutando divinae generationis filis modo. Accedit Albini seu Alcuini confeaut doctrina de Deo, compendio exposita, confessione Flasii de S. Trinitate contra vetianos. Basil. 1560. 8.

9) De Sectis, diffensionibus, contradictionibus confusionibus doctrinae, religionis, scri rum et doctorum Pontificiorum, liber. M

deb. 1550. 8. Bafil. 1565. 4.

10) De translatione imperii Romani ad Ger nos, item de electione Episcoporum q aeque ad plebem pertineat. Accessit eiusc argumenti liber Lupoldi Babembergensis iuribus imperii et Regni Rom. Basil. 1566 Woben sich noch andre schasbare Schriften sinden.

probatur vera praesentia distributioque con ris et sanguinis Christi in Coenae Sacrame

Vrsellis 1565. 8.

12) De originali peccato orthodoxa confe

13) De Augustini et Manichaeorum sente

in controversia peccati. 1572. 4.

14) De origine controversiae de originali cato, ad veritatis cognitionem prorsus no faria, 1574. 8.

5) Centuriac Magdeburgenfis, ober wie ber Tie tel lautet: Eccleliastica Historia, integram Ecelefiae Christi ideam - - fecundum fingulas centurias perípicuo ordine complettens, Centuriae XIII. Bafil. 1559-1574. fol. Die Musgabe Des Ludov. Lucii, Profeg. ju Bafel, Bafil 1624. fol. ift verfalfdet und verflummelt. Die nene und faubere Auflage aber , welche man in einer fo rubmlichen Abficht 26. 1757. ju Murnberg in 4. angefangen, geht mit langfas men Schritten fort. Much jest nach zwenhunbert Jahren verdient diefes Werf, deffen Urbes ber Glacius, und feine Gebulfen Job. Wi= gand, Marthaus Juder, Bafil. Saber, Undr. Corvinus und Thomas Soltbuter gemefen , Bewunderung , da es ben fo menigen Sulfomitteln, und ohne Mufmunterung ober Beforberung, ju einer bochft unrubigen Beit, boch fo brauchbar und lehrreich gerathen ift.

16) Clavis Scripturae S. Basil. 1567. 1609. f. Lips. 1695. f. Die beste Ausgabe dieses vortref: stichen Werks ist von dem seligen Joh. Mussao ju Jena 1675. fol. mit einer Vorrede bes

fergt worden, graftfagun fibin , monoge

17) Glossa compendiaria in N. Test. Basil. 1570.

fol. Fref. ad M. 1659. f.

18) Evangelienbuch in altfrankischen Reimen, durch Ottfriedum von Weißenburg 2c. Bafel 1571. 8. Er hat es zuerst ans Licht ges 20gen; aber feine Ausgabe ist mangelhaft.

19) Sulpicii Severi Historiae S. Libri U. Bafil 1556 8. Er gab tiefes fcone Buch, ohne fid ju nennen, zu allererft aus einem Bilbesbeimi fchen Dipt. beraus.

20) Jul. Firmici Materni de errore profanat religiorum liber. Argentor, 1562. 8. 200 biefe Schrift bat er juerit aus einem Difpt, # Minden ans licht gestellet.

medical in the manual of the or 6. Joh. Balth. Ritters Glacif feben und Ich Rrf. am Diann 1723. 8. vermehrt und verbe fert, 1725. 8. 10 and manage mydall and

Bayle Diet. Hift, et crit, art. Mryeus,

Niceron Mémoires (Paris 1733. 8.) Tom, 24 p. 1 fq. comed B our aunio 10 . re

Adami Vitae Germ. Theol. p. 472. fq. Zeumeri vitae Theol. Ienenf. p. 30. fq. Boiffardi Icones viror. illustr. P. III. p. 259 Urnolds Rird. u. Ragerbift. gter Theil, 16

28uch. C. 29.

Camerar, Vit. Melanchth. c. 82. Iq. Man muß! biefem portreflichen Schriftsteller vergeben, be er Slactum, aus Freundschaft fur Weland thonem, nicht unparthenisch genug a e- bertalettelet



### VI.

David Joris, oder Georg, in hollandischer Wiedertäufer und Mysticus,

geftorben 1556, verbrannt 1559.

r war M. 1501. ju Delft von Wiedertaus ferifchen Meltern gebobren. Gein Bas ter Jorg von Ummersfort, mar ein pielmann, ober nach anbrer Borgeben ein Caufmann. Dan Schiefte ibn zwar in eine dule; er begrif aber nichts. Dagegen lernte aus befondrer Meigung Die Runft auf Glas gu nablen, und jog besmegen in ben Dieberlanden, Franfreich und England berum. 2. 1524. om er nach Delft guruck, benrathete, und trieb ime Runft. Allein fein ungeftumer Gifer wiber berenifde Rirche jog ibm Berfolgung ju. Uns ter andern griff er einft ben einer offentlichen Dro: cefion ben Rath und Die Beiftlichfeit an, und fucte fie von ihren Carimonien abzubringen, Dafür murbe er ins Gefangniß gefest, jur Ctau: pe gefchlagen, und ihm von dem Genfer die Bunge Aurchobrt. In feiner eignen Gemeine mar man benfalls mit ibm nicht recht zufrieden. Er ge: bete ju Der Pacten Des Melchior Sofmann, nd war von einem Borfteber berfelben, Obbe Dbi 2 4

Philipps, getauft worden. Da fich aber un den Wiedertaufern im Munfterischen U. 15 Streitigkeiten erhoben, vereinigte er dieselben Mittler in der Stadt Boefholt. Doch son die Munfterischen als die Hofmannischen vern fen ihn seit der Zeit. Er stiftete in der That eigne Sekte. Er schrieb auch schon damals sich, daß er gewisse Gesichter und Offenbarun bekommen habe, und zwarnach vielen Fasten Beten, so daß er von seiner Werksätzte ausstehen, und sich der Entzückung überle mussen.

Unterbeffen erhob fich gegen Die Wieberta in Soliand und Wefiphalen eine ftarte Be gung. Ihr wildes und aufrührisches Bette trug am meiften bagu ben. Es murben viele beben geftraft, und Joris mar, wie er gem war, oft baben gegenmartig, um feine Glaub genoffen ju troften und ju ermuntern. On feine eigne Mutter im Jabr 1537. gu Defft baupten. Er ließ zwar ein weitlauftiges Wern nungsschreiben an den hoben Rath von Sol ergeben; allein bem Boten murde ber Rouf gefchlagen. Er fchicfte auch 2f. 1539. ein G ben an ben landgrafen von Seffen, worinne er felben bat, ibn wider feine Reinde gu fchi Diefer Berr ließ ibm barauf melden, bag er er fich zur Mugfp. Confesion befennen wollte feinem lande ficher leben fonnte. Allein war weit von feiner Abficht entfernet. Er fo unterdeffen fein berühmtes Wunderbuch, ge

thit mit bem Menno Simonis, welcher zuerst rentliche Gemeinen unter den Wiedertäufern anseleat hat, in einen Streit, und schwärmte an viesen Orten herum. Endlich wurde es für ihn und eine Anhänger auch in Ofifriesland unsicher; ob ihm gleich daselbst der berühmte Superintendent, Johann a Lasco, selbst geneigt worden war.

Um diesen Gefahrenzu entgehen, begab er sich im Jahr 1544. mit einigen Berwandten und Freunden nach Basel, nannte sich Johann von Bruck, ließ sich jum Burger daselbst aufnehmen, tauste sich in der Stadt ein Haus, und vor der Stadt ein seines Schloß, Nameus Binningen, und audre Landguter. Er bequemte sich in allen Stucken nach der Religion und nach den Gewohne heiten der Basler, welche ihn daher für einen Mesformirten hielten. Er führte auch einen so sitt samen Bandel, und that den Urmen so viel Guetes, daß er ben jedermann beliebt war. In diesen Umftanden starb er im Jahr 1556, und wurde in eine Kirche zu Bassel begraben.

Allein dieser Mann, ber in seinen lehren Jahren saft für einen Heiligen war angesehen worden, wurde nach seinem Tode jum Käher. Bereits ben seinem teben war sein Schwiegersohn Nicol. Blesdyck, übel nit ihm zufrieden. Dieser wurde nachher Prediger ber Neformirten in der Psalz. Allem Ansehen nach gerieth er mit der Familie des Berstorbenen wegen der Erbschaft in Streitigkeiten. Genug, er rächte sich dadurch,

Ber und übelberuchtigter Derfonen, auch des To= ris angenommen. Er hat die Upologie beffelben, (und zwar die an bie Grafinn von Oldenburg ger richtete.) zwenmal nach einer verfchiebnen Heberfegung in feiner Rirchen . und Ragerhiftorie ab: Drucken laffen; er hat Die Schrift deffelben von der Todtung Des Rleifches, von der mabren Gemeine Christi und viele andre mehr, überfest eingerus chet, ja auch eine feltfame Lebensbeschreibung beffel: ben, und eine Berantwortung, die einer feiner Uns banger im vorigen Geculo für ibn gefchrieben hat, bende aus Sanbichriften mitgetheilet. 21rnold wußte jum Unglud nicht auf ber Mittelftrage au bleiben. Dicht gufrieden ; Diefen Dann einiger maßen zu entschuldigen, rebete er von ihm nicht ans bers als von einem untabelhaften und mit Unge: rechtigfeit verfolgtem Chriften. Indeffen bar Doch Durch feine Bemubung Die Gefchichte Des Joris eine etwas veranderte Geftalt befommen, und Die Welt bat ihr Urtheil von ihm gelindert. Da feine Schriften felten und in bollandifcher Gpras che abgefaßt find: fo batte man ibn wenig aus Denfelben fennen gelernet. 21rnolos Heberit: fungen aber haben enblich gezeigt, bag er nicht fowohl ein Gotteslafterer und Rager, als ein fchmarmender Mofficus gewesen fen. Bu ber Beit, Da Joris lebte, mar man an bie Musbricke ber Myfticorum noch nicht gewohnt; jest fennenmit Die fchwilftige Sprache Diefer Dunfeln Ropfe bet fer. Gie fagen alle, wie Joris, baf fie Chriffus find , ohne badurch etwas anders als die genangte

## VI.

David Joris, oder Georg, ein hollandischer Wiedertäufer und Myfticus,

geftorben 1556. verbrannt 1559.

r mar M. 1501. ju Delft von Wiebertaus ferifchen Meltern gebohren. Gein Bas ter Jorg von 21mmersfort, mar ein Spielmann, ober nach anbrer Borgeben ein Raufmann. Dan fchicfte ibn gwar in eine Schule; er begrif aber nichts. Dagegen lernte er aus befondrer Reigung Die Runft auf Glas gu mablen, und jog besmegen in ben Dieberlanden, in Franfreich und England berum. 2. 1524. fam er nach Delft jurud, benratbete, und trieb feine Runft. Allein fein ungeftumer Gifer wiber Die remifche Rirche jog ibm Berfolgung gu. Uns ter andern griff er einft ben einer offentlichen Dro: ceftion ben Rath und die Beiftlichfeit an, und fuchte fie von ihren Carimonien abzubringen. Dafür wurde er ins Gefangniß gefest, jur Stau: pe gefchlagen, und ibm von bem Benfer die Bunge Durchbohrt. In feiner eignen Gemeine mar man ebenfalls mit ibm nicht recht gufrieden. Er ge: borte ju der Dacten bes Melchior Sofmann; und war von einem Borfteber berfelben, Obbe Dbi

Philipps, getauft worden. Da fich aber unter ben Wiedertäusern im Munsterischen A. 1536. Streitigkeiten erhoben, vereinigte er dieselben als Mittler in der Stadt Bockholt. Doch sowohl die Munsterischen als die Hofmannischen verwars fen ihn seit der Zeit. Er stiftete in der That eine eigne Sekte. Er schrieb auch schon damals von sich, daß er gewisse Gesichter und Offenbarungen bekommen habe, und zwarnach vielen Fasten und Beten, so daß er von seiner Werkstätte habe ausstehen, und sich der Entzückung überlassen mussen.

Unterdeffen erhob fich gegen die Wiebertaufer in Solland und Weftphalen eine ftarte Berfoli gung. 3br wildes und aufrubrifches Betragen trug am meiften dagn ben. Es wurden viele am Leben geftraft, und Joris mar, wie er gewohnt war, oft daben gegenwartig, um feine Glaubens: genoffen ju troften und ju ermuntern. Er fab feine eigne Mutter im Jahr 1537. Ju Delft ente baupten. Er ließ zwar ein weirlauftiges Wermahe nungsschreiben an den boben Rath von Solland ergeben; allein dem Boten murde ber Ropf abi gefchlagen. Er fchicfte auch M. 1539. ein Schreit ben an den landgrafen von Seffen, worinne er bem felben bat, ihn wider feine Reinde ju fchugen. Diefer herr ließ ibm darauf melben, bag er, wenn er fich zur Mugfp. Confesion befennen wollte, in feinem lande ficher leben fonnte. 2lllein Diefes war weit von feiner Abficht entfernet. Er fchrieb unterdeffen fein berühmtes Wunderbuch, gerieth felbit felbft mit bem Menno Simonis, welcher zuerst ordentliche Gemeinen unter den Wiedertaufern ans gelegt hat, in einen Streit, und schwarmte an vielen Orten herum. Endlich wurde es für ihn und seine Unhanger auch in Offfeiesland unsicher; ob ihm gleich daselbst der berühmte Superintendent, Johann a Lasco, selbst geneigt worden war.

Um diesen Gefahren zu entgehen, begab er sich im Jahr 1544. mit einigen Verwandten und Freunden nach Basel, nannte sich Johann von Bruck, ließ sich zum Bürger daselbst aufnehmen, tauste sich in der Stadt ein Haus, und vor der Stadt ein seines Schloß, Namens Binningen, und andre tandguter. Er bequemte sich in allen Stücken nach der Religion und nach den Gewohnsheiten der Baster, welche ihn daher für einen Nesformirten hielten. Er führte auch einen so sitt samen Wandel, und that den Armen so viel Guetes, daß er ben jedermann beliebt war. In diesen Umständen starb er im Jahr 1556, und wurde in eine Kirche zu Basel begraben.

Allein diefer Mann, ber in seinen letzen Jahren fast für einen Heiligen war angesehen worden, wurde nach seinem Tode jum Käser. Bereits ben seinem teben war sein Schwiegersohn Micol. Blesdyck, übel mit ihm zufrieden. Dieser wurde nachher Prediger ber Reformirten in der Pfalz. Allem Ansehen nach gerieth er mit ber Familie des Berstorbenen wegen der Erbschaft in Streitigkeiten. Genug, er rächte sich dadurch,

Ber und übelberüchtigter Derfonen, auch bes Toris angenommen. Er hat die Apologie beffelben, (und gwar die an die Grafinn von Didenburg ges richtete, ) zwenmal nach einer verschiednen Heberfegung in feiner Rirchen . und Ragerbiftorie ab: brucken laffen ; er bat die Schrift deffelben von der Tobtung Des Rleifches, von der mabren Gemeine Chrifti und viele andre mehr, überfest eingerne cet, ja auch eine feltfame Lebensbefchreibung Deffel: ben, und eine Berantwortung, die einer feiner Inbanger im vorigen Seculo für ihn gefchrieben bat, bende aus Sanbichriften mitgetheilet. 2frnold mußte jum Unglud nicht auf ber Mittelftrage ju bleiben. Richt zufrieden , Diefen Dann einiger: maßen zu entschuldigen, redete er von ihm nicht ans bers als von einem untabelhaften und mit Unge: rechtigfeit verfolgtem Chriften. Indeffen bar boch Durch feine Bemubung Die Gefchichte Des Toris eine etwas veranderte Geftalt befommen, und Die Welt hat ihr Urtheil von ihm gelindert. Da feine Schriften felten und in bollandifcher Gorge che abgefaßt find: fo batte man ibn wenig aus benfelben fennen gelernet. 2frnolds tleberfe: hungen aber haben endlich gezeigt, bag er nicht fowohl ein Gotteslafferer und Rager, als ein fchmarmender Myfticus gewesen fen. Bu ber Beit, Da Joris lebte, war man an bie Musbricke ber Myfticorum noch nicht gewohnt; jest fennen wir Die fcmulftige Sprache Diefer bunfeln Ropfe bef: fer. Gie fagen alle, wie Joris, daß fie Chriftus find , ohne baburch etwas anders als die genquefte Ber: Bereinigung anzeigen zu wollen. Bon dem aufferlichen Gottesdienste halten sie alle nicht viel.
Und wenn sie ihre Einbildungskraft nicht genugfam in Zaum halten, wie es sich oft zuträgt, so sind sie nicht weit von unmittelbaren Eingebungen und Offenbarungen entfernt. Allein wenn gleich Joris nur ein grober Mossicus war, so war er doch zugleich ein starker Phantast; er war außerdem dem wiedertäuserischen sehren ergeben, und ben allem gutmennenden Eifer ohne reine Begriffe und einige Gelehrsamkeit. Uebrigens war es ein Nest von den Inquisitionsmäßigen Gewohnheiten jener sinstern Zeiten, daß man den Zeichnam eines Mannes, der nicht mehr gebessert werden konnte, verbrannte.

Bon feinen Schriften giebt Arnold ein langes Bergeichnif. Es ift genug, bag wir bie vor-

nehmften anführen. .. . . ...

1) Wonder. Boeck, waerin bat van der Werlot aen verf loten gheopenbaret is. 1542. 4. Eine neue verbefferte und von dem Verfasser selbst vers mehrte Ausgabe ist A. 1551. in klein Folio berausgefommen.

2) Christlyke Sendtbrieven, 3 Bande in 4. 1549.

3) Ein unterweisendes und christliches Gesprach zwischen einem Gottesgelehrten, Biblischgestehrten, worinne vers handelt wird der rechte Berstand der Wahrheit Christi, wo man die rechte Mutter der heiligen Kirche oder ber Gemeine Gottes suchen und finden soll. 1548.

4) Warnung vor dem Tag des Geren. 1551.

5) Dialogus zweier Difcipeln mit ihren Meir fern, worinnen eine fehr schone himmlische Philosophia verhandelt wird. Infonderpeit, wodurch man Gott in ber Andacht überfommen, und allezeit ben fich behalten fonne. 1551.

6) Bon der Urt, Blindheit, Irrfal und Finfter niß diefer argen bofen Welt, wie und welche der teib Chrifti, mit Unweisung des rechten Weges, auch was Früchte von der Kunftphilosos phie der fleischlichen Vernunft herkommen, und warum die Gelahrheit schädlich, U. 1556.

S. Nic. Blesdyck Historia vitae, doctrinae ac rerum gestarum, Davidis Georgii hacresiarchae, ed. a lac. Revio, Daventr. 1642. 8.

Academiae Bafileensis Historia de vita, doctrina etc. eiusdem. Viteb. 1559. 8. und in Schardii Script. Rer. Germ. T. III.

Arnolds Kirchen: und Kagerhiftorie, 2ter Theil 16tes Buch, C. 21. G. 283 — 308. 4ter Theil, Sect. 2. Num. 32. G. 232 — 433.

Sagitar, Introduct. in Hift, Ecclef. T. I. p. 929.



## VII.

## Seorg, Fürst von Unhalt, Domprobst ju Magdeburg und Meisen, auch Senior des Domcapitels ju Merseburg, gestorben 2. 1553.

iefer burch Berbienfte, bie fonft von Rure ften nicht erwartet werden, berühmte Berr, war ber britte Cobn des Fürften von In= halt Ernft, und Margaretha, einer Tochter bes Bergogs von Dunfterberg, welche ibn 2. 1507. Muf Unrathen des Bifchofs von Merfes burg 2ldolpb, ber aus eben biefem Saufe mar. wurde er, ba er noch nicht vollig bas zwolfte Sabr erreicht, aber bereits feinen Bater verlobren batte, mit feinem um zwen Jahre jungern Bruder Jo= achim nach Leipzig gefchieft, und bafelbft ber 2luf= ficht und Unterweifung bes berühmten Georg Beld untergeben. Rachdem er einen Grund in ber Sprachfunft und Theologie gelegt batte, manbte er nach dem Rath Des vorgedachten Bis Schofs feines Unverwandten, feinen Gleiß auf Die Rechtsgelehrfamfeit, und lebte unter Diefen gelebr. ten Befchaffeigungen bis in fein zwen und zwan: zigstes Jahr.

Darauf ernannte ibn ber Churfurft von Manne und Cardinal Albrecht von Brandenburg, Ergbifchof von Dagdeburg, jum Rath an feinem Sofe, und er nahm an der Regierung beffelben einen Untheil. Unterdeffen aber maren die Bewegun gen wegen ber Religion entftanben, auf welche er frubzeitig aufmeitfam geworden mar. Er batte fcon mit Belben febr fleifige Unterfuchungen über die ftreitigen Lehren ber Refigion angeftellet. Er lag fodann auch Luthers Schriften; allein er wollte fich mit feinem Urtheil nicht übereilen, weil er feinen Ginfichten ben fo jungen Jahren noch wenig gutraute. Er legte fich baber zugleich auf bas lefen ber beiligen Schrift, ber Gefchichte ber alten Rirche, und ihrer Lehrer, befonders 2lugus ffini und Sieronimi. Damit er die beil. Schrift in ihren Grundfprachen lefen fonnte, erlernte er das Griechische und Sebraische, und brachte es fonderlich im legtern fo weit als ein gelehrter Theologus. Da er fich nun auch beständig über Die Religion mit rechtschaffenen und verftandigen Mannern unterredete, und fein eignes Dachben fen gebrauchte: fo erflarte er fich endlich fur die Reformation, als welche er ber beil. Schrift und bem Dufter ber erften Rirche gemaß befunden batte. Er leiftete feinen Brudern, fewohl in ber Regierung ibres Landes, als infonderheit ben ber Rirchenverbefferung, welche fie barinne einführten, vielen Benftand. Machdem er bereits Domprobit von Magdeburg und Meifen war, wurde ibm im Sabr 1545, auf die Bermaltung Des Bifthums Merfes Merseburg im Geistlichen aufgetragen, indem der Bischof desselben damals ftarb, und der Churfürst von Sachsen gleichwohl aus wichtigen Ursachen keinen neuen geseht wissen wollte. Diesem Umte stand er mit besonderm Eiser vor. Er predigte selbst oft genug. Er hielt häusige Zusammens kunfte der Geistlichkeit in dem gedachten Stifte, ben welcher Gelegenheit er gleichfalls Neden zu halten, und den Predigern nöthige Erinnerungen zu ertheilen pflegte. Er verrichtete auch U. 1548. die Trauung des Churfürsten von Sachsen Ausgust mit der Königt. Prinzesinn von Dannemark Unna, und die daben gehaltene Predigt steht mit in seinen Werken. Sein Tod erfolgte im October des Jahrs 1553.

Die Dachwelt wird ibm ftets den Damen eis nes gelehrten und gottfeligen lebrers beplegen; aber fein bober Stand macht ibn Doppelt verebe rungswurdig. Dichts gleicht feiner Begierde, in dem Erfenntniß der Religion und ber Biffen: fchaften überhaupt, immer weiter gu fommen. Er unterredete fich besmegen überaus gerne, und un: terhielt einen Briefwechfel mit Den gelehrteften Dannern. In wichtigen und bedenflichen Um: ftanden fragte er Luthern und andre um Rath. Db er gleich der evangelischen Religion aufrichtig ergeben war; fo mar er boch etwas mehr, als piele andre in ben damaligen Beiten, geneigt, Die alten Carimonien bengubehalten, wenn fie nicht mit offenbarem Aberglauben verfnupft maren. feinem Lavelli ftand, fo fab er fich doch genothigt, ein ruhigern Aufenthalt ju fuchen.

Er gieng alfo im Jahr 1592. nach Rom, 1 ba er auch bafelbit vom Reide verfolgt mu nach Rloreng ju bem Großbergoge Gerding bem Beften. Sierauf manbte er fich nach nedig und Padua, wo er feine Bucher beraus ben wollte. Bu Bologna entwandte man if um ibm ichaden ju tonnen, alle feine Sandich ten; er fand fie nachmals in dem Inquifitions richte, forderte fie aber nicht jurude, weil er fchloffen war, fie beffer ausznarbeiten. Er fel fodann nach Rom jurucke, wo er gludlicher vorher lebte. Endlich gieng er 21. 1598. 1 Meapel, und nach einem furgen Hufenthalt in f Baterftadt; wo er wider ben Molinam fchr und fich als einen eifrigen Romifchfatbolifchen führte.

Mitten in dieser Lebensart wurde er A. 15 unvermuthet nach Reapel gefänglich eingefül man gab ihm Verratheren schuld, und es h das Unsehen, als wenn er das Leben verlieren n de. Der Grund dieser traurigen Veränder ist noch immer ziemlich dunkel. Es giebt Sch steller, welche erzählen, daß er eine neue Relig und ein eignes Reich in seinem Vaterlande stiften wollen; daß er, um von den Turken in ser Absicht unterstüßt zu werden, ihnen versprohabe, die Stadt Eroto in die Hände zu siel daß ihre Flotte auch bereits im Meere sich bei

ben babe, bag aber einer von feinen Mitfdutbigen Die Berfchworung entbede babe. Diefe Dachricht fann unterdeffen weber gang angenommen, noch gang verworfen werben. Go viel fiebt man mobl, baß ibn ber fpanifche Sof wegen eines Berbres chens diefer Urt im Berdacht gehabt babe, und bag mehrere zugleich mit ihm aus gleicher Urfache in Berhaft gebracht worben. Dan muß auch ftarfe Derfmaale feines Untheils baran gefunden baben, weil man ibn fiebenmal auf bas graufams fte, und jum legtenmal vierzig Stunden nach ein: ander, foltern ließ, ohne bod etwas wider ibn berausbringen ju tonnen. Allein, ob er wirflich mit einer Berichworung wiber den Ronig ju thun gehabt babe, ober ob er nur Gelegenheit ju einem fchlimmen Berbachte gegeben, (vielleicht burch feisne aftrologischen Weiffagungen, ) fann nicht aus: gemacht werben. Da er Diefer Befchuldigung nicht fonnte überwiefen werben; flagten feine Reinde fein teben und feine tebre an, und verlan: gerten bas Elend feiner Befangenschaft.

Er faß sieben und zwanzig Jahre an funfzig verschiednen Dertern der Schlösser zu Reapel, get fangen. Unfänglich wollte man ihm gar teine Bucher zufommen laffen, und ihm das Studieren verwehren. Bald darauf aber ertheilte man ihm die Erlaubniß nicht nur dazu, sondern auch einen Briefwechsel mit gelehrten Männern zu unterhalten, die Gelehrten zu Reapel in Gegenwart seiner Wache zu sprechen, und ihnen seine Philosophie

benzubringen. Er schrieb im Gefängnis verschiede ne Bucher. Tobias Adami, ein Sachse, der damals von seinen Reisen aus den Morgenlans dern mit einem Herrn von Bunau zurückfam, hielt sich acht Monate zu Neapel auf, und wurde mit Campanella sehr genau bekannt; stellte auch einige Bucher, die er von ihm empfangen hatte, in Deutschland aus Licht.

Unterbeffen bemubten fich viele um die Loglat fung Diefes Ungludlichen. Die Berren von Sug= ger, welche febr viel an bem Defterreichischen Sos fe galten, mandten ihre Dube in Spanien biess falls umfouft an. Der Dabft Daul V. lief ofters Durch feinen Runcium beswegen Borftellung thun, und 21. 1608, Schickte er Scioppium nach Deas pel, um diefe Gefälligfeit von ben fpanifchen Die niftern Dafelbft zu erhalten. Er mirde fie auch vielleicht erlangt haben, wenn nicht eben bamals ber Bicefonig von Reapel, ber Bergon von De funa, in Unquade ben Sofe gefallen mare. Diefer Berr batte Campanellam oftere im Gefangniffe befucht, und fich, wie man fagt, feiner Rathfchlage ben der Regierung Diefes Reichs bedienet. Der Dond fam alfo ebenfalls in Berbacht, bag er an ben gebeimen Daafregeln des Bergogs Untheil baben mochte, und murde feitbem fcharfer bewacht. Endlich feblug fich ber Dabft Urban VIII. Deffen Liebe ju den Gelehrten befannt ift, ju feinem Ber ften ins Mittel, und brachte es Dabin, Daß er im Sabr 1626, auf Konigl. Befeht losgelaffen, und

n Unfehing ber hauptbeschuldigung wider ihn or unschuldig erflatt murde.

Er eilte sogleich nach Rom, mußte aber daselbst noch einige Zeit in der obgleich ziemlich frenen Gesfangenschaft des Inquisitionsgerichtes oder des heiligen Officii zubringen. Er hatte entweder felbst an dasselbe appellirt, um sich der spanischen Inquisition zu entziehen, oder es geschah solches auf Besehl des Pabstes, der ihn auf diese Urt, unter dem Borwande, daß er wider die fatholische Resligion geschrieben, von der weltlichen Gerichtsbarkseit unter die seinige ziehen konnte. Genug, daß diese mehr zum Schein verhängte Gesangenschaft U. 1629. ohne weitere Folgen ein Ende nahm. Damals mußten ihm alle seine Handschriften von der Inquisition zurückgegeben werden, er bekam von dem Pabste einen Gnadengehalt, und genoß seines vertrauten Umgangs.

Die Spanier saben mit Unwillen, daß Camspanella zu Rom so ungestraft und hochges schätzt lebte; noch mehr aber, daß er sich auf die französische Seite gewandt hatte. Sie bestürchteten daher, er möchte auf neue Unternehmuns gen denken, und man gieng schon damit um, ihn beimlich auszuheben, und nach Neapel zu brins gen. Da er dieses erfuhr, gieng er unter dem Worschub des Pabstes, in einen Minimen verkleiz det, in der Carosse des französischen Gesandten 26. 1634. aus Rom weg. Ben seiner Unfunst in Frankreich, wurde er von Peirescio sehr liebreich

und mohlthatig aufgenommen. Im folg Jahre fam er nach Paris, und murde den nige vorgestellet. Der Cardinal Richelier schafte ihm ein Jahrgeld von tausend tivrer ihn auch öfters über italianische Angelegen zu Rathe. Er beachte sein übeiges leben i dasigen Dominicanerkloster von St. Honor Die gelehrtesten Männer, Düpuy, Gat Mersenne, Patin, und andre mehr, war ine Freunde. Hier endigte er sein leben im 1639.

Man fann nicht leugnen, bager große 9 gaben, und fonderlich eine febr fruchebare & Dungsfraft gebabe babe. Mus biefer entfta Menge von Schriften, Die er nicht fomob! b gegeben, als entworfen bat. Er batte bab beften Schriftiteller in allen Theilen ber @ famfeit mit aufmertfamen Rleif gelefen, mi aus feinen Beurtheilungen berfelben feben Bornebinlich batte er fich Cardanum jum fter vergefest; und viele nennen ibn baber Mffen Des Cardani, weil er demfelben fom vorzuglichen Gigenschaften, als an Reblern, & bers an ber uber alles berefchenden Phat abnlich gewesen ift. Die Couren von Diefe ber Ausschweifung find in feinen Schrifter baufig; fie find überhaupt mit paradoren @ angefüllt, und burch eine Menge frember S erweitert. Bon ber Sternbeuteren mar großer Freund, wie er fich benn auch, nach e Ergablung, bas Jahr feines Todes foll vorber gefaat baben. Er fiel aber baben auf viele thorich: te Ginfalle, Die genugfam zeigten, baf Diefe vers meinte Biffenschaft ben ihm nicht grundlicher fen als ben andern, ob fie gleich ju feinen Zeiten überans beliebt mar. Daß er' feine Meinung oft geandert und fich felbft miderfprochen bat, ift be: ftomeniger ju vermundern, weil er fo vieles ans nabm, daß blog auf der Ginbildung berubte. Dan hat auch unter feinen politischen Grundfagen eis nige bemerft, Die burchaus nicht gebilligt werden tonnen. Der allerschlimmfte Borwurf aber, ben man ibm gemacht bat; ift Diefer , bag er garteine Religion gehabt, und ber Atheifteren auf eine ver: ftecfte Beife babe aufbelfen wollen. Doch biefe Befchuldigung fann viel zu wenig, wir wollen nicht fagen, erwiesen, fondern nur mabricheinlich gemacht werben. Es ift vielmehr offenbar , bag viele feiner Gedanten gar nicht anders befteben fonnen, als wenn bas Dafenn Gottes vorausge: fest wird, und bag er, an fatt ein Gottesverlaugs ner ju fenn, vielmehr ofters ben Schwarmern und Enthufiaften nabe gefommen fen. Sat er aber Die Urheiften fchlecht wiberlegt: fo zeigt folches eber einen Mangel von Urtheilsfraft, als eine boshafte Ubficht an. Die Zeit und die Rirche, in ber er gelebt bat; feine traurigen Schicffale, Die ibn fo lange verfolgt baben; und die Denge von Bidern, Wiffenschaften, Beschäftigungen und Entwirfe, in die er fich eingelaffen bat, machen, baß man vieles an ibm leichter entschuldigt. Ja,

ob er gleich nicht im Stanbe gemefen ift, einen Berbefferer ber Philosophie abzugeben; fo feblte es ihm bod feineswegs an ber Ginficht in ben Weg, ju Diefer Berbefferung ju gelangen. Er beurtheilte Die ariftotelische Philosophie febr ge: fchieft, und gab gute Borfchriften, Die Weltweise beit überhaupt ju ftubieren, obne boch felbft bie: felben jur Musubung zu bringen. Man findet ben Abrif feiner Philosophie in bem erften Theil feines Spftematis, auf welchen noch neun andre folgen follten. Berr Brucker bat feine Dialeftifchen, physifalifchen und metaphysifchen Grundfage ober Spootbefen , ingleichen feine berühmte Lebre von bem allgemeinen Ginn und Empfindung, Die alle Dinge haben follen, wohl aus einander gefeht. Wenn man alles zusammen nimmt, fo fiebe man Die Spuren eines großen Beiftes vor fich , ber fich aber nicht in die Sobe fchwingen fann, und bafur Die feltsamften Sprunge macht.

Die vollständigste Nachricht von seinen Schriften trift man ben dem P. Echard an, welcher ein viersaches Verzeichnist davon mittheilet; Dars unter das lette die noch in Handschriften verbors genen enthält. Von den gedruckten sind die allers meisten merkwürdig, und verdienen also hier einen

Plat. Wateren sing

2) Pro-

<sup>1)</sup> Philosophia sensibus demonstrata, ubi errores Aristotelis et assedarum expropriis dictis et naturae decretis refelluntur, etc. cum vera defensione Bernard. Telesis, Neap. 1591. 4.

- 2) Prodromus philosophiae instaurandae, Fef. 1617. 4.
  - 3) De fensu rerum et magia, ib. 1620. 4. vers beffert und vertheidigt, Paris. 1636. 4.
  - 4) Apologia pro Galilaco, Francf. 1622. 4.
  - 5) Philosophia epilogistica realis, ib. 1623. 4.
  - 6) Astrologicorum Libri VII. ib. 1630. 4.
  - 7) Atheismus triumphatus, seu contra Anti-Christianismum, Rom. 1631. fol. Paris. 1636. 4. Eben aus diesem Werte, dessen Titel vom Casp. Scioppius herrühret, indem es Campanella felbst recognitionem religionis secundum omnes scientias genannt hatte, hat man, obe gleich nicht hinlanglich genug, zeigen wollen, daß der Verf. mehr gesucht habe, die Utheisteren zu befördern, als zu bestreiten. Man hat es dar her Atheismus triumphans genannt.
  - 8) Ad Doctorem gentium de gentilismo non retinendo, quaestio unica, Paris. 1636. 4. Dies ses ist eine scharfe Beurtheilung der Aristos telischen Philosophie.
  - 9) De praedestinatione, electione, reprobatione, er auxilis divinae gratiae, cento Thomisticus. Paris. 1636. 4. Er hat darinne Augustini und Choma von Aquino lehrsage über diese Materien verlassen.

10) Dispu-

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### IX.

## Johann Cofinus,

Bifchof zu Durham, gestorben 21. 1671.

r war im Jahr 1595. ju Rorwich gebole ren, wo fein Bater Hegidius unter Die wohls babenden Burger geborte. 3m 14ten Jabre feines Alters wurde er auf Die Univerfitat Cams bridge gefchieft, wo ibm fein Fleiß nach einigen Sabren eine Stelle an einem Collegio verschafte, und ibn auch auswarts befannt machte. 21. 1616. der Bifchof von Eln und ber Bifchof von lichtfield, ibn bende ju ihrem Bibliothecario perlangten : fo entichlog er fich, Diefes 2Imt ben bem legtern anzunehmen. Diefer bieg Johann Overall, ein febr fcharffinniger und friedfertiget Theologus, ber ebedem zu Cambridge Profesior gewefen war, und endlich bas Bifthum Mormid erhalten bat. Cofinus gefiel ibm fo wehl, bager ibn zugleich zu feinem Gecretar machte; und Diefer, welcher fich bisher mehr auf Die fchonen Wiffen Schaften gelegt batte, wandte fich nunntebro auf Unrathen und unter ber Mufficht bes Bifchofs, gang ju dem Studio der Theologie. Allein # verlor im Jahr 1619, feinen Wohlthater burd ben Tod: nur Die Zeichen feiner Danfbarfeitblie ben ibm noch ubrig; und er ließ ibm daber nachs mals

S. Quetif et Echard Scriptores Ordinis Praedicatorum, T. II, p. 505-521.

Ern. Sal. Cypriani Vita et Philosophia Tho. Campanellae, Amstelaed. 1705. 8. In der zwenten Ausgabe, ib. 1722. 8. sindet man unter andern Zusähen, des D. Echards vor: her angeführte Nachricht eingerückt, gegen bessen Eritik sich Cyprian zugleich verztheidigt.

Niceron Mémoires, T. VII. p. 67-86.

Bruckeri Hist. Crit. Philosoph. Tomi IV. Part, II. Cap. V. p. 107-144.



\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### IX.

## Johann Cofinus,

Bifchof ju Durham, gestorben 21. 1671.

r war im Jahr 1595. ju Rorwich gebobs ren, wo fein Bater Zlegidius unter Die moble habenden Burger geborte. 3m 14ten Jahre feines Alters wurde er auf die Univerfitat Came bridge gefchicft, wo ibm fein Rleif nach einigen Jahren eine Stelle an einem Collegio verschafte, und ibn auch auswarts befannt machte. 21. 1616. der Bifchof von Eln und ber Bifchof von Lichtfield, ihn bende zu ihrem Bibliothecario verlangten : fo entichlog er fich, Diefes 2Imt ben dem lektern anzunehmen. Diefer bieg Johann Overall, ein febr fcharffinniger und friedfertiger Theologus, ber ebebem ju Cambridge Profeffer gewefen war, und endlich das Biftbum Morwich erhalten bat. Cofinus gefiel ibm fo mobl, bager ibn qualeich zu feinem Gecretar machte; und Diefer. welcher fich bisber mehr auf Die fchonen Wiffens Schaften gelegt batte, wandte fich nunntebro auf Unrathen und unter ber Mufficht des Bifchofs, gang ju bem Studio ber Theologie. Allein er verlor im Jahr 1619, feinen Bobltbater burch ben Tod: nur die Zeichen feiner Danfbarfeit blies ben ibm noch ubrig ; und er ließ ibm baber nachs mals

mals ein prachtiges Dentmal in ber Rirche gu

Morwich aufrichten.

Bierauf nahm ibn ber Bifchof von Durbam! Richard Vel, ju feinem hauscaplan an, Die Bunft und Borfprache beffelben balf ihm auch nach und nach ju ansehnlichen geiftlichen Bebienungen. 3m Jahr 1624. wurde er Archibia. conus in ber Proving Dorf, mo er auch bie Tochter eines Beifilichen, Grancifca Blateffon, benrathete, Die im Rabr 1642 geftorben ift. Dicht lange barnach befam er ein reiches Canonicat ju Durbam, und 2. 1626. Die Predigerffelle gu Branegeth. Er murbe auch ju Cambribge Bac. calaureus ber Theologie, und in ber Rolge Do. ctor berfelben. Da in bem gebachten Jahre ei. nige anfebnliche Beiftliche ben feinem Bonner gus fammen famen, und fich über Ungelegenheiten ber Rirche berathichlagten: mar er ebenfalls gegenwartig, mar aber eben besmegen einerlen Befculbigungen mit ihnen ausgescht, als wenn fie in biefen Bufammenfunften fich über die Beforbes rung ber romifchen Religion unterredeten. Die Puritaner migbrauchten bagu auch bas Benfpiel eines vornehmen Frauenzimmers, welches bamals zur romifden Rirche übergetreten mar, und fchies nen es nicht zu miffen , ober nicht miffen zu wollen. mit wie vielem Gifer Cofinus und Montacutius an ihrer Befehrung arbeiteten.

Um eben biefelbe Beit trug ihm ber Ronig Carl I. eine Urbeit auf. Diefer Berr bemertte, baß bie Rammerfrauen feiner fatholifchen Be.

mablinn, wenn fie feine Berrichtungen batt in bem nachften Bimmer ibre Beit mit lefen ben Horis ber Jungfrau Maria und andern ( betbuchern gubrachten. Er municite baber, 1 man auch in ber englischen Rirche ein flei Sanbbuch haben mochte, welches aus ber bi gen Schrift, aus ben Liturgien ber alten Rir und aus ben Schriften ihrer tehrer gefamm faglich gefchrieben mare, und nicht allein ei furgen Begriff ber driftlichen Glaubens . 1 Lebenslehre, fonbern auch Bebete enthielte. man jur bauslichen Undacht in bestimm Ctunben gebrauchen fonnte. Machbem ber ! nig biefen Borfchlag einigen Bifchoffen gett hatte, empfolen fie ibm Cofinum gur Musfuhr beffelben. Diefer brachte gar balb ein fold Buch zu Stande: und ob es gleich von ben Di tanern beftig angegriffen murbe, unter bem 2 manbe, baf burch baffelbe ber Beg jur Berei gung mit ber romifchen Rirche gebahnt wert follte; fo bat es boch bis auf bie neuern Bei eine vorzügliche Stelle unter ben Buchern Die Urt in ber englischen Rirche benbehalten.

Im Jahr 1634. wurde er Borfteher bes Clegli bes heiligen Petri ju Cambridge, i U. 1640. Decanus ber Cathebralfirche ju Per borough. Allein unterbeffen vermehrte sich i Misvergnügen ber Nation gegen ben König i die Bischofe; die Presbyterianer stengen! m und nach an, die Oberhand zu gewinnen, und b fogenannte lange Parlament legte ben Grund zu ber außersten Berwirrung und Erbitterung zwisschen beyden Theilen. Bon diesem unterstüßt, suchsten nunmehro die Presbyterianer sich an ben Bisschöfen zu rächen, von welchen sie bisher, wie man nicht läugnen kann, nicht nur sehr eingeschränkt, sondern auch öfters gedrückt und verfolgt worden waren. Sie gaben bey benen vom Parlament verordneten Commissarien viele Klagen ein, und unter andern wurde auch Cosinus vorgefordert. Allein man sprach ihn schon nach einer fünstägigen Untersuchung wieder frey, und erlaubte ihm, nach Cambridge zurück zu kehren.

Da er aber im Sabr 1640. auch Bicefangler biefer Universitat geworben mar: gerieth er burch feine Treue gegen ben Ronig in ein befto großeres Unglich. Carl ber I. fab fich in ber traurigen Rothwendigfeit, feine Unterthanen mit Gemalt jum Beborfam ju bringen; allein es fehlte ibm an Ginfunften und Rriegsbedurfniffen. Um biefem Mangel einigermaßen abzuhelfen, fdichte ibm Die Universitat Cambridge 21. 1642. ibr Gilbergefdirr und anbre Roftbarteiten, nebft einer Gum. me baaren Gelbes. Gie murbe bafur gar bald übel belohnet. Die Rriegspolfer bes Parlaments bemachtigten fich ber gangen Begend, und nachbem ibre Parten eine Bifitation ber Univerfitat, ober viel. mehr Die Berftorung Des fonigl. Unbangs auf berfel= ben, befchloffen batte, fo vermufteten fie biefelbe auf bas graufamfte. Cofinus, ber nebft ben übrigen

Mitgliedern der Universität alles baben verloren batte, fluchtete darauf 26. 1643. nach Franfreich.

Er bielte fich feitdem auf Befehl des Ronigs ju Paris auf, um ben ben englischen Protestanten, melche fich im Gefolge der Roniginn befanden, eis nen Prediger abzugeben. Unfanglich verrichtete er ben Gottesbienft in einem Drivathaufe, nachbet aber in der Wohnung bes englischen Gefandten, Des Ritters Richard Brown, Der bis jum Jahr 1660. Dafelbft verblieb. Diefe fleine Gemeine befam burch die Englander, welche von Zeit ju Beit ihr Baterland wegen ber innerlichen Unruben verließen, immer einen großern Buwachs. Bugleich aber hatte Cofinus alle feine Wachfam: feit nothig, um Diefelbe vor den Rachftellungen ber Romifch - Ratholifchen, welche unter dem Borman: be, bag die englische Rirche und Religion nun: mebro verlohren fen, Die Englander jum Ucber: tritt ju ber ihrigen ju bewegen fuchten, ju vermab: ren. Db er gleich bierinne in fo ferne glucflich war, bag nur wenige fich jum Abfall verführen liegen: fo fonnte er boch nicht verbuten, daß fich nicht fein eigner Gobn in Diefer Ungahl befande. Er hatte ibn in Die Schule ber Jefuiten gefchicft, und diefe wußten feine unerfahrne Jugend ju ber rucken. Man entrif ibn barauf wider alle Bile ligfeit feinem Bater. In Der Folge trat er gwar wiederum zur englischen Rirche guruck; allein gleichfam nur, um feinen Bater Durch einen zwens ten Abfall aufe neue ju betrüben; ber ibm gleich. Hoose

wohl ein Jahrgelb ausfehte, und ihn auch in feis

nem legten Willen nicht vergag.

Cofinus erlangte endlich, weil er zu bem Gies folge der Roniginn von England geborte, eine Wohnung im Konigl. Pallafte ober touvre. Er hatte bald barauf 26. 1645, einen Streit mit dem Prior der englischen Benedictiner in Paris, Ros binfon, über die Gultigfeit ber geiftlichen Ordis nation in England; allein die Schriften, welche er ben diefer Gelegenheit verfertigt bat, find nicht gedruckt worben. Da endlich Carl II. felbit im Sabr 1651, fich nach Franfreich begeben mußte. und fich ohngefahr dren Jahre dafelbft aufhielt, wohnte er taglich in der Capelle des Louvre, und an den Gonn: und Seftragen in ber 2Bobnung feis nes Gefandten, bem Gottesbienfte ben, welchen Cofinus nebft noch einem andern Drediger verriche tete. Er fcbrieb auch auf Berlangen Des nachmas ligen Ranglers Syde, einen furgen Abrif von dem Glauben der englischen Rirche, als von welchem die meiften frangofischen Beiftlichen Die unrichtigften Begriffe batten und ausstreueten. Ben ber gezwungenen Abreife bes Ronigs aus Franfreich, war Cofinus gefonnen, ihm nachzus folgen; allein er mußte auf Deffen Befehl ben feis uem Umte in Paris bleiben. Er fchrieb dafelbft ein Bud wider die Transsubstantiation, weil man ben Ronig, und die in feinem Gefolge maren, von Seiten der Jefuiten batte überreden wollen, daß diefes die alte und beftandige Lebre der Rirche gewesen fen: boch der Ronig felbft war insgebeim bereits

bereits ju Paris jur romifchen Rirche getreten, und in ber Folge maren ihm alle Religionen gleich.

gultig.

Babrent biefes langen Aufenthalts ju Paris arbeitete Cofinus noch an vielen anbern Schrif. ten, wobon aber nur feine Gefchichte des Canos nis gebrudt worden ift. Er verfertigte außerbent Tabrbucher der Rirche eine Geschichte der Concilien, und eine Abhandlung über bie beilige Chronologie, ingleichen verschiebene Schriften über bie Streitigkeiten mit ben Romifchtatholi. fchen, an beren Musgabe ibn aber bie Befcheibenbeit gebinbert bat. Er fam aber bafelbft fogat ben ben übrigen englifchen Proteftanten in einen folimmen Berbacht und Ruf, weil man glaubte, baß er mit ber frangofifch . reformirten Rirche ju bertraulich und bennahe in einer Rirchengemeine Schaft lebte, und eben baburch bie Borguge ber bifcoflichen Rirche gleichfam felbit ben Presbyteria. nern aufjuopfern fchien. In Der That batte Co: finus nicht ben ungeftumen Giter an fich, biefe Rirche, weil fie feine Bifchofe batte, ju verwerfen; er reichte ihren Mitgliebern bie Gacramente, und erflarte fich in einem eignen Bebenfen, bag man im Rothfall, und ben Rechten ber englischen Rir. de unbeschaber, mit jener gar mobl in einer Gemein-Aber er mar boch weit ent-Schaft leben fonne. fernet, baburdy alle Musichweifungen ju billigen, beren fich bamals bie Presbyterianer und Inde penbenten in England fculbig machten.

church of England, Lond. 1657. 1672.

- 4) Regni Angliae religio catholica, prisca, casta, defaecara, omnibus Christianis Monarchis, Principibus, Ordinibus oftensa, A. 1652. Diesen Auffat hat Smith in dem gleich zu nennenden Buche, nebst demjenigen Theil von Cosini Testament, der sein Glaubensbefennts niß ausmacht, S. 31 58. abdrucken lassen.
- S. Thomae Smithi Vitae quorundam eruditiffimorum et illustrium virorum, (Lond. 1707.4.) Das mit besondern Seitenzahlen gedruckte Leben Cofini macht 62 Seiten aus.

DE TO THE CONTRACT

Niceron Mémoires, T.I.p. 368-373.



# Anglice religio en of ca, prifes, cof

### Cornelius Jansenius.

Bifchof von Dpern, geftorben 21. 1638.

enn man feben will, wie weit fich Ber fellung, Arglift und Betrug in el theologischen Streitigfeit laffen: fo braucht man nur bie Beschichte berer jenigen Sanbel gu lefen, welche biefer ber rubmte Dralate erft nach feinem Tobe, ein ganges Jahrhundert lang, veranlaffet bat. Und wem es unglaublich porfommen follte, bag über bie rechte Erffarung ber Meinungen eines verftorbes nen Bifchofe, fich viele taufend Menfchen ganten, verfolgen und endlich mit ber außerften Bitterfeit von einander icheiden follten: ber fann Die Bewiß: beit einer fo feltfamen Zusschweifung burch eben Diefe Befchichte bestätigt finden. Bon uns fann man unterbeffen nicht bie Gefchichte bes Janfes nifini, fonbern nur bes Janfenit felbft, er. marten.

Es hat bereits bas fechzehnte Jahrhundert einen Cornelium Jansenium gehabt, der als erster Bischof von Gent A. 1576. gestorben, und von vielen mit dem unfrigen vermengt worden ist. Dieser hingegen kam erst A. 1585. auf einem Dorf der Grafschaft teerdam zur Welt, und hatte einen Zimmermann, Jan Otthe, zum Barer.

Rachbem er ben Grund ber Wiffenschaften gu terett gelegt batte, begab er fich 21. 1602, auf ie Univerfitat towen. Dafelbit mar er im Inange ben Jefuiten febr jugerhan, und geneigt, in ibre Befellichaft zu treten, als er fich auf einmal gu ihrem Gegner, bem Jacob Janfonius, mand. te, Der Die Theologie nach Mugustini und Bait Methobe lehrte. 2. 1604, murbe er in ber Dbilofopbie Baccalaureus. Sier mar es auch, mo er bie Freundschaft bes Johann du Derger de Savranne, ber nachmals unter bem Damen bes Abts von St. Cyran fo berühmt murbe, er langte. Da er fich burch feinen übermäßigen Rleif an feiner Gefunbheit gefchabet batte: fo reifte er mit bemfelben in fein Baterland, Franfreid. und befam burch beffen Empfehlung ju Paris in einer guten Ramilie bie Aufficht und Unterweifung ber Rinder ju feiner Befchafftigung. Die Gor. bonne bot ihm bie theologische Doctormurbe an. Rach einiger Beit aber begab er fich zu feinem Rreunde, ber fich in feiner Beburtsftadt Banonne niebergelaffen batte , und fie festen ibr gemeinfchaftliches Studieren, in ben Rirchenlehrern, fonberlich im Augustino, mie bem allergrößten Gi-Janfenius murbe bon bem baffgen fer fort. Bifchof jum Auffeber bes von ihm geftifteten Collegii bestellt. Allein, ba biefer fowohl als bu Derger, weiter beforbert murbe, befchloß er, Banonne nach einem fast gebnjabrigen Aufenthalte gu perlaffen. The same with the same

Er fehrte alfo nach lowen guruck, und wurde bafelbit Borfteber bes Collegii ber beiligen Dub cheria; ein Unit, welches er balb barauf wieder niederlegte, weil es ibm ju wenig Beit jum Gtu-Dieren übrig ließ. Er fchlug auch, aus Berade tung gegen Die damalige Philosophie, Die ihman getragene philosophische Profegion aus. Dage gen wurde er 21. 1619. Doctor ber Gottesgelahr beit. Der pabftliche Muntius fuchte ibn Damals ju bewegen, daß er gegen ben berühmten 177. 21. de Dominis, jur Bertheidigung des pabfilichen In febens fcreiben mochte; allein er entschuldigte fic foldestau thun. 3m Jahr 1630.wurde er Profef for ber Theologie, mit der Unweifung, Die beilige Schrift zu erflaren. Daber find feine Commen tarii über das M. Teftament entftanden, von melchen einige ungedruckt geblieben find. Er batte überhaupt eine große Ubneigung vor ber icholaftie fchen Theologie, und las deftomebr bie Datres, infonderheit aber Augustinum, ben er gan; burds aus über gehnmal, feine Schriften aber gegen die Delagianer mobl brenfigmal burchgelefen bat-Geine Berehrung gegen Diefen Rirchenlebrer gieng fo weit, daß er fich nicht fchamt ju gefteben, et babe fein Gebet an ihn gerichtet, und feinen Benfand ben der Berfertigung feines Sauptwertes veripuret. Genua, bag er aus beffen Schriften, fo wie man bereits mehrmals an den Theologis ju lowen bemerft batte, lernte, fich den pelagianis fchen lebren ber Jefuiten ju miderfegen.

r wiberftanb ihnen auch , ba fie fich zu lowen renheit anmagen wollten, Die Philosophie ju n, gieng zwenmal besmegen, als Deputirter Universitat, nach Spanien , und mar in feinem ichen gludlich. Geine Mufmertfamfeit aber bte fich hauptfachlich auf bie Streitigfeiten, bie iner Rirche über bie Gnabe feit furgem maren frt worven, und noch nicht ganglich geenbiget n; er murbe immer eifriger, bie lebre 24110 ini über Diefe wichtigen Materien öffentlich ju eidigen. Sierinne fand ibm fein College, ertus Gromondus, Der Augustinianer, Slo= ins Conrius, und andre mehr ben: fo baf reits damals von ben Jefuiten als einer ihrer otwiderfacher angefeben murde. Dit ben nbifden Reformirten, fonberlich ben Theolos u Bergogenbufch, barunter Gisb. Doetius ornehmfte war, hatte Janfenius ebenfalls u ffreiten; man bat aber angemerft, bag er felbit die von ihm fonft beliebte Methobe gu und ju ftreiten verlaffen, und an ftatt ben eil. Schrift zu bleiben, feine Begner auf Deeitigfeiten , von ber Rolge ber romifchen Bis , und bergl. m. abjufuhren gefucht bat. einen andern Streit führte er ju lomen lich mit einem Solfteiner, Theodor Simo= ber in ber romifch . tatholifchen Religion mant. nd durch feine Unterredungen mit Janfenio bens eine größere Heberzeugung fuchte, baber id) nach ein paar Jahren gur reformirten e, und endlich ju ben Gocinianern übergetreten

treten ift. Die Urt, wie Jansenius mit ihm verfuhr, gereicht ihm nicht zur Ehre. Er ließ fein Haus mit Soldaten umgeben, und ihm broben, daß man ihn als einen Rager bestrafen wirde; eine Urt ber Widerlegung, die vors erste ihre

Wirfung that.

Unterdeffen fdrieb Janfenius unter einem an genommenen Damen, fein berühmtes Bud, Mars Gallicus, und babnte fich burch baffelbe ben Beg jum Bifthum. Er griff barinnen alle bie jenigen Borguge, welche bie frangofischen Schrift. fteller ihrer Rrone und ihren Konigen bor andern europaifchen Ruften gufdreiben, mit fo vielet Starte an; infonderheit aber fuchte er die Ungered. tigfeit bes bamaligen frangofifchen Rriegs, und ber bon Franfreich mit Kagern (er fagt gar infidelibus) gefchloffenen Bunbniffe, fo beftig an ben Zag ju legen, baf ibm ber fpanifche Sof jur Ber lohnung feines Gifers bas Biftbum Dpern et theilte. Bu Rom bezeigte man fich ebenfalle für bie von ibm auf bie Reformirten gewagten Unfalle bantbar, und fertigte ibm bie Bulle ber Beffatie gung umfonft aus. Er murbe im October 1626von feinem Rreunde, bem Ergbifchof von Mechelne orbinirt.

Allein er genoß biefer Wurde nicht lange-Raum hatte er einen Unfang zur Reformation feines Bisthums gemacht, so starb er nach einem anderthalbjährigen Besiß besselben, an der Pelt, welche außer ihm damals niemanden zu Pren wegnahm, und daber als eine außerordentliche Irt bes angesehen murbe, im Jahr 1638. orber batte er fein großes und geliebtes Augustinus, an welchem er zwen und gmanpre gegrbeitet, ju Stande gebracht, und em. barüber eine ausnehmenbe Freube. Er I es noch in feinen legten Stunden, ja felbit em Teftomente, feinen Freunden gur 2lus-Gie beforgten biefelbe balb barauf. Es nnt, mas fur Unruhen baraus erfolge finb. efuiten jogen funf Gage beraus, und beten biefelben ber Rageren. Die Freunde ansenius bingegen in ben Dieberlanber Kranfreich, mogu ber 26t von G. Cy= ind viele andere gelehrte Manner geborten, teten, er habe nichts weiter gethan, als bie es b. Augustini borgetragen. Der Pabit centius X. verbammte endlich im Sabr biefe Gage, und fein Machfolger Alexan= I. ließ fogar 21. 1655. bas Grabmaal, welian Janfenio etrichtet hatte, burch ben von Dpern; ju großem Berbrug ber icorum, gerftoren. Die Janfeniften, wie eine Freunde ju nennen anfieng, ober wie genannt miffen wollten, bie Schuler bes uguftini, nahmen bierauf ihre Buflucht gu finction inter quaestionem iuris et facti: imten ein, baß biefe Cage einen fagerifchen ind batten; aber fie leugneten, bag Janfes fie in biefem Berftanbe gelehret babe. Musflucht murbe ihnen gleichfalls entriffen, Pabft im Rabr 1656, befohl, bag fie auch bas

bas leftere glauben und jugeben follten. 20ffein fie behaupten bis auf unfre Beiten, baf fich bie Untruglichfeit bes Pabites nicht fo meit erftrede. und daß Janfenit lebre auch die lebre bes heillgen Munuftini fen. Dies ift furglich ber Grund iener bittern und langwierigen Streitigfeitenaus welchen endlich die zahlreiche und fchismatifde Bemeine ber Janseniften ermachfen ift. fiebt noch beut ju Tage mit großem Befrembenbag fie ben allen beftigen Befchwerben und Befculdigungen gegen ben romifchen Bifchof und feine eifrigen Unbanger, entweber nicht Durb obe nicht Ginficht genug befigen, fich ganglich von elner Rirche zu trennen, mit welcher fie niemals wieber vereiniget merben tonnen; und dag fie bent reformirten Lehrbegriff von bem unbedingten Rathidluß Gottes, in ber Sauptfache vollig lebren , obne biefen Bormurf vertragen zu wollen: fo wie auf ber anbern Geite, bag ibre Begner offens bar ber lebre bes beil. Muguftint wiberfpreden, und um ben Schein bavon ju bermeiben, fich bet fühnften Berbrebungen bedienen. Bie weit gludlicher ift man, wenn man, um ju wiffen, mas man in ber Religion glauben foll, nicht erft unterfuchen und ftreiten barf, mas biefer ober jener Rim chenlebrer bavon gelehrt babe.

Jansenius selbst hatte fein Buch bem Urtheil ber romifchen Rirche unterworfen, und vermied badurch, vor einen Reger erffaret zu werden. Er war in der That fein gemeiner Theologus. Enfernt von der scholaftischen, finstern und ganfilich

tigen Methobe, befließ er fich eines fregern und ehrreichern Bortrags. Er batte Die Rirchenvater fleifig, und Augustinum nur zu viel, bennabe als ein fnechtischer Dachahmer, gelefen; abereben biefe ungemeine Ergebenheit gegen benfelben, ins bem fie ibn auf gleiche 26bwege mit bemfelben führte, vermabrte ibn boch zugleich vor ben groben pelagianifchen Gerthumern feiner Rirche. fchrieb beredt und angenehm genug. Gein Gifer mar groß; er überschritt aber auch zuweilen feine Grangen. Wenn man ibn mit bem altern Cor= nelio Janfenio vergleicht, fo muß er in Unfebung Der Starfe in ber Auslegung ber beil. Schrift, ber Scharffinnigfeit und Gelehrfamfeit, viel verlieren. Und wenn fein Auguflinus mit feinen eigenen Streitschriften gegen die Reformirten gufammen: gefest wird : fo findet man in jenem einen Dann von Machdenfen ; in Diefen einen Controverfiften. ber blog mit fremden Waffen ftreiten fann.

Wir find nur noch die Titel feiner Schriften fouldig.

1) Alexipharmacum, Lovan. 1630. 8. und

2) Notarum Spongia, Lovan. 1631. 8. welche bende gegen die Reformirten gerichtet find.

3) Mars Gallicus, sen de iustiria armorum er foederum Regis Galliac, Libri duo. Er gab dieses Buch II. 1635, in 12. unter dem Mamen Alexandri Patricii Armacani, Theologi, heraus. Es ift II. 1639. auf 422 Seiten in 12. wieder gedruckt worden.

- 4) Commentarius in Pentateuchum et in IV Euangelia, Lovan, 1639. 4.
- Augustinus; Tomus I. in quo haereses e mores Pelagii contra naturae humanae sanita tem, aegritudinem et medicinam ex S. Augustino recensentur et refurantur.

  Tomus II. in quo genuina sententia profundissimi Dostoris de auxilio gratiae medicinalis Christi Salvatoris, et de praedestinatione hominum, et angelorum, proponitur, ae dilucide ostenditur. Lovan, 1640, fol. Paris. 1641, f.

G. Liberti Fromondi Synopsis vitae lansimi welche er bessen Augustino vergesest hat.

Melch. Leydeckeri de Historia Iansenismi Libri VI.
quibus de Corn. lansenii vita et morte, nec non de ipsius et sequacium dogmatibus disserium.

Traj. ad Rhen. 1695. 8. Die barinne gleich auf fangs stehenden Libri III. de vita et morte C.L. machen 214 Seiten aus, und sind eine nicht mu aussührliche, sondern auch critische Nachricht.

Bayle Diet. hiftor. et crit. art. Iansenius.



### PRODUCION DE LA CONTRA LA

XI.

# Ludwig Bourdaloue,

lefuit, und Ronigl. frangof. hofprediger,

geftorben im Jahr 1704.

iefer große Redner mar 21. 1632. ju Bour ges von einer ber ansebulichften Ramilien gebobren. Gein Bater, Stephan, ber be: s wegen feiner ausnehmenden Redlichfeit, vegen feiner Unnehmlichfeit offentlich etwas tragen, beliebt mar, batte in feiner Jugend Meigung gehabt in den Orden der Jefuis treten, ber er aber nicht gefolgt mar. Gein erfette feine Stelle bereits im Sabr 1648. eng durch alle lebungen der Gefellchaft. rften achtzebn Jahre, Die er in berfelben gus te, murben fomobl zu feinem eigenen Studies ngemandt, als auch die fconen Wiffenfchaf. Die Weltweisheit und Gottesgelabrheit of: ch vorzutragen. Da er zu den schonen Wif: aften eben fo gefchicft mar, als gu ber Ran: fo mußte er anfange nicht, was er mablen Illein verschiedne Reben, welche er zu der Da er Die theologische Gittenlehre vortrug, wurden mit fo vielem Benfall aufgenommen, r fich auf Unrathen feiner Obern entschloß, fich und allein bem Predigtamte gu midmen. Indem er diefe Laufbahn betrat, horte ihn die Muhme Ludwigs XIV. welche unter dem Manen Mademoifelle befannt ift, zu Eu predigen. Er gefiel ihr; sie beehrte ihn mit ihrer Gewogenheit und Vertrauen, und ließ ihn auch nachmalsrusen, ihr in ihren letten Augenblicken benzustehen.

Rachdem er einige Jahre in der Proving ge predigt batte: glaubte man, bag er im Stande mare, fich zu Paris boren zu laffen, und man fdid: te ibn 21. 1669, babin. Sier übertraf er alle Son: nung, die man fich von ihm gemacht batte. batte faum in ber Rirche bes Profeghaufes ber Jefuiten gepredigt, als fich aus gang Paris, und von bem Sofe felbft, eine erftaunliche Menge 3ut borer bafelbft einfand. Gein Rubm, ber fo ges fchwind erworben war, nahm beftanbig ju. bat vier und breißig Jahre bindurch bas beftant Dige und feltne Gluck bafelbft genoffen, bag ibm fomobl die Großen als Die Gelehrten, und basger meine Bolf, gern und mit Bergnugen auboreten. Ben Sofe predigte er fonderlich im Mobent und in ber Kaften, fonft aber faft auf allen Rangeln von Paris.

Neben seinen Predigten saß er auch Beichte, und übernahm die Gewissensführung vieler von nehmen Personen, woben er ohne Unterschied des Standes und Nanges strenge war, wenn er es senn mußte. Er vernachläßigte auch die Urmen nicht: je furchtsamer sie wegen seines Unsehens und Namens waren, wenn sie zu ihm kamen, des mehr

und

ir Mube gab er fich, ihr Bertrauen zu erwerben, ibnen ben Butritt ju fich gu erleichtern; wie ach benn auch juibnen begab, wenn fie nicht im anbe waren ju ibm ju fommen. Diejenigen er, ben welchen er feine Wachfamfeit und Gorge it verdoppelte, maren die Sterbenden. Er be: chte Die Gefangniffe und Spitaler, und mar oft forgt, ben Durftigen reiche Illmofen gu bers affen. Ben fo mancherlen nuglichen Gaben idre ibn der Konig 21. 1686. nach languedoc, Den fogenannten Meubefehrten bafelbit die ros Sch = fatbolifche Meligion angenehm zu machen : id er foll in Diefer Abficht ju Montpellier mit be: aberm Dugen gepredigt haben.

Man rubmt ibn nicht weniger in Unfebung ber flichten, Die er fich felbft fculdig war, und feines mien übrigen Charafters. Er war auf eine enge Urt auf fich felbit aufmertfam, und je grofe r fein Unfeben war, befto mehr butete er fich, eis m unbedachtfamen Schritt zu thun. Dit einer Alfommnen Berachtung ber Welt und ihrer Soe it, verband er boch alle ben Großen gebubrende ochachtung. Er war bem Dienfte ber Rirche werlehlich ergeben, feinen Borgefehten vollfome en unterworfen, und fo voll von Sochachtung geen feinen Beruf und Liebe ju feinem Stande. if er Die vortheilhafteften Unerbietungen auss ilug. Geine Befcheidenheit, Reblichfeit, Ganft: ueb, und andre gefellschaftliche Tugenden, mache , daß man ibn im Umgange fo febr bewunderte, auf der Kangel. Wie wenig er an die Welt (5) 3

und ibre Lobfpruche gefeffelt gemefen, zeigte bas Berlangen, welches er in feinen legten Jahren aufferte, Paris zu verlaffen, und an einem abgele genen Ort in der Proving feine übrigen Tage gus aubringen, damit er feine Gedanfen fammlen, und fich defto mehr jum Tode vorbereiten fonnte. Da er vorber fab, bag ibm dieferwegen von feinen Borgefehten in Franfreich murden Schwürigfeis ten gemacht werden : fo mandte er fich an ben Be neral der Befellichaft felbft. Allein er murbe auf ein anderes Sabr verwiefen, und erfucht, über bie Darthen, die er ergreifen wollte, ifene Beobachum gen angustellen. Er that es, und verdoppelte das Jahr Darauffein inftandiges Bitten ben Dem Ber neral. Gein Brief batte Die Wirfung, baf ibm fren geftellt wurde, ju thun was er fur gut befan De. Er mar bereits im Begriff abzureifen ; allein eben bie Borgefegten, die ibn bas erfremal gurid gehalten batten, wollten ibm die Erlaubnif gureit fen nicht eber ertheilen , als bis fie gu Rom neue Borftellungen gethan batten. Diefe machtenet nen Gindruck ben bem Pater General, und ber lebt Entschluß mar alfo Diefer, er follte ju Paris ver bleiben, und feine Gefchaffte ferner verwalten. Et geborchte fo willig, daß er ben feiner Umtsarbeit noch weit mehr Munterfeit und Gifer blicken lieb. Mitten in berfelben wurde er burch ein bosartiges Rieber im Jahr 1704. der Welt entriffen. Geine Ordensbrader, benen wir alle bisberige Radnid ten fculdig find, beichreiben feine leften Gunden, als Die Beit feiner tiefften Demuthigung gegen Gott.

. Wie febr wunschten wir, bag fie nus von iben basjenige gemelbet batten, mas wir ben n Sterbenden vorzuglich ju feben verlangen! vereinigte, fagt ber Jefuit Bretonneau, feis Tod mit dem Tode Jefu Chrifti." (Das beißt wird man benfen, er bauete bie Soffnung er Geligfeit auf bas Berbienft bes Beilandes? ots weniger, wie man gleich feben wird.) "Und em er eben fo gefinnet war, wie Diefer fter: De Beiland am Rreuge : fo ftellete er fich als Opfer bar, um burch bie Bernichtung feines bes, Die allerhochfte Dajeftat Gottes ju ehren, b feinen Born ju flillen. Er ließ es ben bies 1 Opfer nicht bewenden, fondern willigte dars alle Grrafen bes Regfeuers ju leiben. Denn, te er, es ift bochft billig, bag Gott eine volls amene Benugthnung erhalte, und in dem Rege er werbe ich weniaftens mit Gebult und Liebe n." Ift es moglich, bag man Diefes jum eines Chriften fagen fann?

Doch der P. Bourdaloue ift unter bem Naseines vortreflichen Redners bekannt genug, baf wir nothig hatten, ju unterfuchen, wie gesidet ber Rubm feiner übrigen Gigenschaften

Man fommt barinne überein, bag er ein jes und erhabnes Genie, und eine fehr richtige ficht und Renntniß ber ihm nothigen Wahre en besessen habe, die, weil sie mit einer leben und durchdringenden Ginbildungsfraft versuchaftet war, machte, daß er fogleich in einer geden Sache das Gegründete und Wahre fand.

5 4 Sier:

Bierinne beftund eigentlich fein Charafter, und bas Durch verschafte er allen feinen Reben einen gleichen Dachdrud. Ihre Schonheit besteht eben nicht eigentlich in gewiffen Stellen, Die einen befondern Schwung haben, und in welchen ber Redner feis ne gange Runft und fein ganges Feuer erichopft, fondern in einem Bufammenhange der Rebe, mo alles einander unterftußt, weil alles auf das fconfte abgepaffet, und auf das geschicktefte mit einam ber verbunden ift. Obgleich ein Gedante gemein ift, fo verwirft er ibn doch nicht; es ift genng, bak er mabr ift, und bag er ihn als einen Beweis ges Brauchen fann. Er unterfucht und erforschet ibn, und febet ibn badurch in ein folches licht, bag, ba er vorber gemein mar, er ihm befonders eigen wird. Gein Musbruck ftimmt mit feinen Gebans fen vollfommen überein. Er ift fo mobl edel als naturlich. Er ift ein ungemeiner Redner, und will Doch das Unfeben nicht baben, daß er es fen. Es ift viel Sobeit, Große und Starte in feinem Bor trage, und niemals mehr, als wenn er die Gittens lebre abbandelte, welche überhaupt fein vornehms ftes Mugenmert war. Gewiffe fcone Gedanten, gewiffe erhabene, neue und rubrende Musdrude, Das Reuer, welches feinen Bortrag belebte, feine fertige Musfprache, feine farte, belle, angenehme und wohlflingende Stimme, alles war rednerifc an ibm. - Dies ift eine Abschilderung, Die wir aroftentheils dem D. Bretonneau fculdig find, und beren wir uns bedienen, weil fie mit den Reden

one of the contraction of the contraction

. Bourdaloue mehr übereinftimmt, als brige, was fein tobredner hinzuselt.

n noch größerer Kenner und Meister der Beinfeit, Voltaire in seinem Jahrhunderte wigs des XIV. glaubt, daß Bourdaloue das Muster guter Prediger in Europä gewesen Es sind zwar, sest er hinzu, nach ihm ansose Kanzelredner, wie z. E. der P. 171afe, aufgestanden, welche über ihre Neden mehr hmlichkeiten verbreitet, auch seinere und dringendere Gemälbe der Sitten ihrer angebracht haben; aber keiner hat ihn in essenheit gebracht. Man sieht an seinem frästigen als geblämten Ausbruck, an welz die Einbildungskraft keinen Antheil hat, daß the so wohl zu rühren als zu überzeugen sucht; niemals denkt er daran, zu gefallen.

egen das Urtheil von den Gaben eines Red, das von einer solchen hand kommt, wurde auch alsdenn furchtsam senn mussen, etwas wenden, wenn es weniger gegründet scheinen te, als das gegenwärtige ist. Aber wenn en P. Bourdaloue als einen christlichen siger betrachten: so kann uns das Ausehen schien Geistes nicht hindern, zu gestehen, er diesen Sparakter weniger behaupte, als Namen eines Redners. Er erklärt die heilsift zu wenig, und sühret sie so gar in manchen igten sehr selten an. Er beschäftigt sich zu um mit den hohen und schriftmäßigen Wahr-

beiten ber Glaubenslehre. Dan ficht mobl, baf er die Moral für einen reichern Stoff der Bered, famfeit gehalten babe; aber biefe Trennung macht. bag man feine Gittenlebre oft philosophifch, fcon, ebel, aber nur nicht driftlich genug findet. Geine Ermahnungen, und infonderheit die Unmendung ber vorgetragenen Lebren find fo rubrend nicht, als wir fie von einem erbaulichen Prediger erwarten: er zielt meiftentheils nur auf ben Berftand; jum Bergen bringt er felten. Gest man noch bingu, baß Die unterscheidenden Lebren feiner Rirche, ibre Begriffe von Buge, Beiligfeit und Gottfeligfeit, und andre bamit verbundene Mennungen und Ge brauche, ben ibm fo febr bervorragen, als benans bern Predigern Diefer Gemeine : fo fann man leicht urtheilen, daß Bourdaloue ein Mann fen, ben man lefen und bewundern', aber nicht obne große Borfichtigfeit und Ginschrantung auf ber Rangel nachabmen burfe.

Seine Predigten sind von dem Jesuiten Brestonneau zu Paris A. 1707. in 8. am richtigsten und vollständigsten herausgegeben worden. Seit dem hat man sie sehr oft in Frankreich und in Hollstand gedeuckt. 3. E. Sermons sur les mystères. Lyon, 1719. 2 Voll. 8. Sermons pour les setes des Saints, et pour les vêtures et professions religieuses, Amsterd. 1712. 2 Voll. 8. Es ist auch bereits im Jahr 1749. zu Wien in Fol. eine deutsche Uebersehung derselben herausgekomment die sich von einem Augustinermonch herschweit

ein Bourdalone ift in derfelben fo verunftale, bag die neue leberfegung, welche feit 21. 1760.

Dresden und Prag gedruckt wird, und von elcher, dawir diefes schreiben, neun Bande in 8. rtig geworden find, besto weniger überflußig enannt werden barf, je glücklicher sie gerathen ft.

de Trévoux A. 1704. Août, p. 1410-1425. ed. de Paris.

Des D. Bretonneau Borrede ju ber Ausgabe ber Predigien beffelben.

Ladvocat Dictionnaire historique portatif, (Paris

Voltaire Siècle de Louis XIV. T. II. p. 181. fq.



Diser Chan defile was the adequal

- into a region at the chan Interest



#### XII.

### Jacob Benignus Boguet,

### Bifchof von Meaux,

geftorben 2. 1704. al

Din Franzose oder vielmehr kein Gelehrter des vorigen Jahrhunderts, verdienet so sehr neben dem P. Zourdaloue zu stehen, als der berühmte Prasat, von dem wir hier zu reden haben. Er ware der größte Redner seiner Zeit geblieben, wenn nicht zugleich Bourdaloue aufgetreten ware; aber weit größer und glanzender als dieser in verschiednen andern Rollen, wandte er die Beredsamkeit überall anz wo andre nur Gelehrsamkeit zu zeigen gewohnt sind, und war nicht weniger ein geschickter Hosmann, als ein glücklicher Schriftseller.

Er war zu Dijon U. 1627. ben 27sten Sept. von einer Familie gebohren, welche durch obrigsteitliche Bedienungen ansehnlich geworden, wie denn sein Bater Benignus Udvocat und Constructed den Stände von Burgund war. Man wide mete ihn von seiner Kindheit an der Kirche, und er trieb seine ersten Studia ben den Jesuiten zu Dijon. Schon daselbst war er so arbeitsam, das man ihn bos suetus aratro zu nennen pstegte Er wurde hierauf nach Paris geschiekt, studinkt

Collegio von Navarra unter Mic. Cornführung die Theologie, und wurde A. 1652.
Doctor aufgenommen. Weil er aber von
ersten Jugend an mit dem Capitel zu Meh
glich durch ein Canonicat, nachher durch die
e eines Archidiaconi und Dechanten verbuns
er: so glaubte er auch, daß er dieser Kirche
sten Früchte seiner Wiffenschaft widmen
und faßte den Entschluß, sich in dieser

niebergulaffen.

erdeffen mar fein Aufenthalt bafelbft nicht eranderlich, bag er nicht wieder nach Paris eifen follen, um dafelbft feine Gefchicklich: Predigen ju uben! Er erlangte barinne nen allgemeinen Benfall. Der Sof borte nem Rubm, und bewunderte ibn gleichfalls. g an vor demfelben 21. 1662. ju predigen, n noch den P. Bourdaloue fannte. In: eit war die Trauerrede, welche er 21. 1667. verwittwete Roniginn hielt, und Die fo wer feine Predigten gedruckt worden ift, eine en Proben, welche zeigte, wie boch er zu fteis mogend fen. Er befam baber 21. 1669. ifthum Condom. Allein fury barauf mur: um lehrmeifter Des Dauphin beftellet, und ab, daß diefes 2fmt mit feiner Gegenwart in Dachten Stifte nicht besteben fonne, fo legte Bifthum, ohne einigen Borbebalt, nieber. viedmete fich bierauf ganglich Der Unterweis s ibm anvertrauten Pringen. Da er aber frey war, ertheilte ibm ber Ronig, um ibn

ber Rirche wiederzugeben, ohne ibn vom Sofe weit zu entfernen, im Sabr 1681 bas nabgelegene Bifthun Meaur. Er wurde 21. 1693. Sofpres Diner Der Dauphine, 21. 1697, Ronigl. Stagis rath, und 21. 1698. Bofprediger ber Bergoginn von Burgund. Er that aber qualeich immer ben Pflichten feiner bifcoflichen Birbe ein Genige. Dazu famen noch andre Ehrenbezeugungen. - Die Academie Françoise nahm ibn 2. 1672 au ibrem Mitgliede auf. Und 21. 1695. machte ibn der Ronig auf das Unfuchen der Doctoren des Saus fes ober Collegii von Mavarra zu ihrem Borfteber. Dit Diefen Burden befleibet, und im Befit eines feltnen Unfebens und einer ausnehmenden Che furcht, beren er in ber frangofischen Rirche genen, endigte er fein Leben ju Paris ben Taten April Louis an race benefitted the research president

Er hat in der That seine ungemeinen Gaben, seine Gelehrsamkeit und sein ganzes teben, zum Dienst seiner Kirche und Religion mit unermüderten Eifer gewidmet. Die Verdienste, welche er sich um dieselbe erwarb, sein tugendhaftes teben, die Veredsamkeit und der Nachdruck, mit welchem er sprach, und der Einfluß, welchen er fast in alle wichtige Angelegenheiten der Kurche behaupten, machten, daß man ihn bennahe als einen Kirchen vater der ersten Jahrhunderte betrachtete. Und noch ist ist sein Ansehen in seiner Gemeine nicht gefallen. Gleichwohl aber war Bosuer, um es furz auszudrucken, nur ein politischer und hoft theologus, weit entsernt, einen aufrichtigen Eistere sin

ine Lebre, ober gar einen Beiligen vorzuftels Die Gefchichte feiner Steitigfeiten und feis Schriften reicht allein bin, Diefen Charafter ibm ju beftatigen. Ebraeizig, verfcblagen, von Berftellung und Runften, babnte er fich b die aufferfte Borfichtigfeit fowohl, als burch Rabigfeiten, den Weg zum bochften Rubm; wenn er fich jumeilen einigermaßen verrieth. ute er nicht zu befürchten, daß man folches in r eignen Rirche bemerten mochte, Die von un= gen Proben feiner Ergebenheit fur ibn fo ein: mmen war. Bon feiner Denfangsart uber Religion haben mehrere eben fo geurtheilt, wie Gerr von Doltaire. "Man verfichert, fagt fer Schriftfteller, Daß biefer große Mann phie pifche Gefinnungen gehabt habe, Die von feis Theologie unterichieden gemefen; fo wie obne ibr, (fest er vielleicht mehr mißig als grundlich. u), eine gelehrte obrigfeitliche Derfon zwar nach Buchftaben des Gefeges richtet, aber fich bis= len über baffelbe burch die Starte feines Genie ebrah entonosmou entres an munique

in Umstand seines lebens ist so oft erzählet, und andern stark widersprochen worden, daß wir elbennicht vorben lassen können. In ben Meres aneedotes de la Cour et du Clergé de nce, welche ber ehematige Secretar des Bos-, Johann Baptista Denis, zu kondon A. 2. in 8. hat drucken lassen, in des geheimen h Jordan Histoire d'un voyage linteraire, in vielen andern Büchern, wird gemeldet, daß Bosuce

Boufet noch als Canonicus ju Meg fich in eine acheime ebeliche Berbindung mit einem Frauens simmer, Damens des-Vieux, eingelaffen, und mit ibr zwo Cochter gezeuget babe, und bag fie fogar nach feinem Tobe wider feine Erben und Glaubis ger in einem gerichtlichen Processe eine Aufordes rung auf ein Saus gemacht babe. Dan fest bin qu, er habe ihr das tandaut Mauleon nicht weit von Paris gefauft, von welchem fie ben Damen angenommen, und mit ibm in einer beständigen Freundschaft gelebt, aber ihrer Rechte nie gemiß: braucht babe. Diefe Gefchichte wird von einigen Schriftstellern noch etwas anders ergablet; aber ber Sauptfache nach scheiner Diefe gebeime Benrath feinem Zweifel unterworfen au fenn. Wenn andre Schriftsteller Diefelbe vor eine Rabel erflaren, wie noch neulich der herr von Burigny gethan bat: fo' find fie mehr fur die Ehre bes Di: fchofe, als fur die Wahrheit beforgt, und leugnen Die gegenfeitigen Rachrichten, ohne fie aus bem Grunde zu widerlegen.

Wir konnen zwar keine vollständige Abschilder rung der wirklichen Verdienste, und der vielkachen Arbeiten des Bischofs Bosuet mittheilen; allein wir konnen doch genug sagen, um ihn so weit kennte lich zu machen, als man einen berühmten Gelehr ten, ohne seine Schriften gelesen zu haben, kennen kann. Die Beredsamkeit mit allem, was sie gemeinnüßig und rührend macht, einnehmend und lehrreich in gleichem Grade, ist der Grund von seiner wahren Große. Seine Predigten waren die ersten

geblie:

am Sofe, Die fich dem Erhabnen naberten,und onig mar fomobl mit bemfelben gufrieden, baf feinen Bater, ber bamals Intendant von one mar, fcbreiben, und ibm ju einem folchen ne Glud munfchen ließ. Er legte fich aber nach: mebr auf Die Trauerreben , welche eine gewiffe flatifche Große, Die mit der Dichtfunft vertift, erfordern; und nie ift ein Rebner Diefer lucklicher gemefen. Die Trauerrebe, welche 1669, auf die Roniginn von England, Carls I. we, verfertigt bat, ichien ein vollfommnes terftuck ju fenn. Aber Diejenige, welche er 570. ben bem Tobe ber Gemablinn von bem Der des Konigs, Genriette, Pringefinn von and, die ichlechthin Madame genannt murbe, 1 ber Blute ihrer Jahre, und unter feinem fen farb, gehalten bat, mar bon dem größten feltenften Erfolg begleitet, indem ber gange baben in Ebranen ausbrach. Er fab fich ges at, nach ben Worten: O nuit desaftreufe! effrovable! où retentit tout à coup comme clar de tonnerre, cette étonnante nouvelle: ame se meurt! Madame est morte! inne Iten; fo febr murde feine Stimme burch das uchgen und die Geufger ber Buborer unter: en. - Boffuet that noch einen fühnern, eben fo gludlichen Berfuch in ber Beredfam: Er verband alle Dracht, beren fie fabig ift ber Geschichte: und feine Ginleitung in Die rie der Welt und ber Religion ift daber ein

ter, welches bennabe bas einzige in feiner Art

geblieben ift. Doch welche von feinen Schriften, fie mogen lehrend oder widerlegend fenn, find nicht mit einer reizenden und oft nur ju verführerifchen

Beredfamfeit ausgefett?

Man findet fie reichlich genug in feinen Streit fdriften mit den Protestanten; aber man erflaum, fo wenig Infrichtigfeit, und fo viele fophiftifche Runftgriffe, in benfelben angutreffen. Er erlangte in einer andern berühmten Streitigfeit ben den Seinigen ein nicht geringeres Unfeben; aber erlief in berfelben feine Giferfucht und Berrichfucht gegen einen gar zu liebenswurdigen Schuler und Freund, von dem er fürchtete verdunfelt oder verdrangt gu werben, nach ihrem volligen Umfange bliden. Dies find die berühmten Sandel der Dadame Buyon, in welche genelon bineingezogen wur: be; feine Freundinn ju vertheidigen, oder boch ju entichnidigen fuchte; fich aber baburch Bofuets Berfolgung ausfehte, Der feine Bernrtheilung ju Rom bewirfte, und ibm-endlich boch ben Giegber Canfemuth und Friedfertigfeit überlaffen mußte. Bir übergeben andere Streitigfeiten, und bie Bes ratbichlagungen der frangofischen Beiftlichfeit, an benen er Untheil nahm. Allein er befaß auch Rlugbeit genug, um Die heftigfte und langwierigfte 3wiftigfeit ber frangofischen Rirche, wie meinen Die Janfeniftifche, gleichgultig angufeben. Geine fo geschäftige Reder murde burch Diefelbe nicht auf gebracht. Er hatte die fchafbaren Bucher beren Die Janfeniften fo viele binterlaffen baben, mit großem Rugen gelefen, und fich aus benfelbenum Theil

Theil gebildet. Erwarein Freund vom Arnaud, und bestoweniger von den Jesuiten. Daber fam seine Abneigung gegen eine Parthen zu schreiben, die er gewissermaßen bochachtete, und die von Wisbersachern, welche ihm verhaßt waren, bestritten murbe.

Von feinen zahlreichen Schriften hat man eine boppelte Sammlung. Die eine ist zu Benedig won U. 1736 bis 1742, in fünf Quartbanden; die andere U. 1744, zu Paris in vier Banden in klein Folio ans licht getreten: dazu noch seine Ocuvres posthumes, (welche durch die darinne ente haltene Unterhandlungen mit dem Ubt Wolanus und dem Frenherrn von Leipnitz, über die Religionsvereinigung der Protestanten mit den Uismisstatholischen, Ausmerksamkeit erwecken,) U. 1753. in einem Quartbande herausgesommen sind. Wir sinden vor nöthig, den größten Theil seiner Schriften anzussusen.

Ministre de la R. P. Ref. Meh 1655. 4. Paris

2) Oraifons Funebres, Paris 1669: 1687, 4-und

gefammlet 1689. 12. 1704.12.

3) Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique. Paris 1671. 12, vor welcher Edition aber schon ein Abdruck weniger Exemplare hers gegangen ist, 1679. 12. 1686. 12. welches Die beste Ausgabe ist, nebst vielen andern, darz unter die neueste mit der lateinischen Ueberses

bung des Mbt Sleury M. 1761. ju Paris in 8. berausgefommen. Englisch, Paris 1672. 3rr: landifch, Rom 1675. Italianifch , Rom 1678. Sollandifd, Untwerpen 1678. Deutsch, Stras: burg 1680. Ein ichlaues ober vielmehr bemus gerifches Buch. Um die Proteffanten jur Wie: berfebr in die romifche Rirche ju loden, wird ber Glaube, ben fie befennet, fo febr verftellt, fo zwendeutig, mangelhaft und nach feiner Abficht fo gelindert vorgetragen, daß fich viele aus feiner eigenen Gemeine, und unter andern ber Jefuit Maimbourg in feiner fogenannten Hiftoire du Lutheranisme, Damider erflatt baben. Bon verschiedenen Protestanten, als Jac. Basnage, Det. Jurien, Lriedr, Spanbeim, und andern mebr, ift Diefes Buch mit allen Derfmaglen bes Gieges bestritten worden.

4) Discours sur l'Histoire universelle, Paris
1681. 4. Die drenzehnte Ausgabe ist zu Ams
sterdam 1738. in 8. erschienen. Die Forses
hungen einiger Ungenannten, welche sie diesem Buche vom Jahr 802. an, wo Bossuer ausges
horet hat, dis 1738. bengefügt haben, betragen
dren Bande. Sie sind aber mit Necht von
dem Herrn Hosprediger Cramer in seiner deut
schen Uebersehung, die er zu teipzig A. 1748.
in 8. herausgegeben, weggelassen, und dasin
historischeritische Abhandlungen aus seiner inz
nen Feder, und seit 1752 bis 1762. vier sont
sehungen bis 1523. hinzugesest worden, die des

Driginals vollfommen wurdig find. Dies ift

ein Buch, bas alle Welt lefen follte.

() Conference avec Mr. Claude fur la matière de l'Eglife, Paris 1682, 1687. 12. Diese Machricht ift der Erzählung, welche Claude von diesem Gespräche hatte drucken lassen, ent gegengeseht.

6) Traité de la Communion sous les deux espèces, Paris 1682. 1686. 1727. 12. Er sucht Die sogenannten Neubefehrten über die Beraus

bung bes Relchs ju beruhigen.

7) Catechisme de Meaux, Paris 1687. 12. Inon

1691. 12.

8) Histoire des Variations des Eglises Protestantes, Paris 1688. 4. zween Theile; 1689. 4 Theile in 12. in Holland, 1688. 2 Bande in 12. Dieses berühmte Buch, das noch Ao. 1755. zu Wien in zwen Octavbänden lateinisch gedruckt worden, ist auf einen neuen Kunsts griff gebauet. Der Verf. nennt die nach und nach entstandenen Glaubensbekenntnisse der Vrotestanten und ihre innerliche Streitigkeiten, Veränderungen ihres Lehrbegrifs, und schließe daraus, daß ihre Religion salsch sehn musse. Was ihm an Wahrheit mangelt, erseht er durch eine schimmernde Veredsamseit.

9) L'Apocalypse avec une explication, Paris

1689. 8.

10) Explication de quelques difficultez sur les prières de la Messe, à un nouveau Catholique, Paris 1689, 12.

11-16) Six Avertissemens aux Protestans sur les lettres, du Ministre Iurieu, contre l'Histoire des Variations, Paris 1689:1691. 4. Luttich 1710. 2 Bande in 8.

de M. Basnage, Ministre de Rotterdam, Du

ris 1701. 12.

18) Liber Pfalmorum, additis canticis cum no

19) Lettre sur l'adoration de la croix, Paris

1692. 4.

20) Libri Salomonis, Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus cum notis. Accesserunt ciusdem supplendam Psalmos, Paris 1693. 8.

Paris 1694. 1728. 12. Er zeigt das Uebel, welches aus Besuchung ber Schausviele ent

anftebt. have andre-Buach.

22) Ordonnance et Instruction Pastorale sur les états d'Oraison, Paris 1694. 4. — Instruction sur les états d'Oraison, où sont exposés les erreurs des faux Mystiques de nos jours, avec les Actes de leur condamnation, Paris 1697. 8. und mehrere Schriften wider den Quietismum, und wider den Erzbischof feneton, wegen seiner Maximes des Saints.

23) Censura et Declaratio Conventus generalis Cleri Gallicani congregati 1700, in Palato Regio San-Germania, in materia fidei etmo-

rum, Paris 1701. 4.

- 24) Ordonnance contre le Nouveau Testament de Trevoux, Paris 1702, nebst ein paar and been Schriften wider diese llebersegung des R. Test. vom P. Simon.
- 25) Explication de la prophetic d' Isaie ch. 7. 14 et du Pseaume 21. Paris 1704. 12.
- 26) Politique tirce des propres paroles de l'Ecriture fainte, Paris 1709. 1721. 4. und 12. Er feste fie jum Gebrauch des Dauphin auf.
- 27) Iustification des Reflexions für le N. Test, du I. Quesnel, composée en 1699. contre le Problème Ecclesiastique, Angel 1710. 12. 1734. 12. Diese Schrift, durch welche Bosnet noch nach seinem Tode als ein geheimer Freund ber Jansenisten bekannt wurde, war den Jes suiten ein großes Aergerniß, das sie vergebens aus dem Wege zu raumen suchten.
- 28) Elevations à Dieu sur tous les mysséres de la religion chrétienne, Ouvrage posshume, Paris 1728. 2 Danden 12.
- de potestate ecclesiastica sanxit Clerus Gallicanus, d. 19. Mart. 1682. ab Ill. ac Rever. I. B. Bossue, Ep. Meld. ex speciali iusiu Ludovici M. Christianiss. Regis, scripța et elaborata, nunc primum în lucem edita, summoque studio ad sidem autographi codicis exacta. Surens burg 1730. 2 Theile in 4. Dieses wichtige Werf, welches den Widerspruch der franzosischen Geistlichseit gegen die vermennte Gewalt des Dabstes

Pabstes in ein volliges licht fest, ift im gedacht ten Jahre zu Geneve zwenmal gedruckt worden. 30) Traitez du libre arbitre et de la Concupiscence, Paris 1731. 12.

Savans, A. 1704. p. 816. et dans les Mémoires de Trevoux, A. 1704. p. 1067.

Vie de M. Boffuet, Ev. de Meaux, par M. de Burigny, Bruffel, (Paris) 1761. 12.

Du Pin Nouv. Biblioth. des Aut. Ecclefiaft. T. XVIII. p. 158.

Voltaire Siécle de Louis XIV. T. II. p. 182. 316.



# Abbildungen

und

# Sebensbeschreibungen

berühmter Gelehrten.



3 wente Sammlung, nebst 10 Kupfern, vom 13ten bis zum 22sten.

Leipzig, ben Christian Gottlob Hilschern, 1765. an velliges licht fest, ist im g an an eine propinal gedruckt wer de liber arbitre et de la Cor

A 1704 p. 816. et dans les Miller, dans le Journe A 1704 p. 816. et dans les Miller, de Mesux, par M. Briston, (Paris) 1761. 12.

Transport des Aut. Ecolo d

T. IVIII. p. 158.

Patrer Since de Louis XIV. T. II. p. 182.3



## Abbildungen

und

# ebensbeschreibungen berühmter Gelehrten.



wente Sammlung, nebst 10 Kupfern, vom 13ten bis zum 22sten.

Leivzig, en Christian Gottlob Hilschern, 1765. mo 📆

Composition of the control of the co

হার প্রাণ্ট্রপুরার এ এ জ্বর পরি এক এ এর জুলারার হার জেন্দ্রার শ্রাম

ARTHUR BURNER

### Vorbericht

### des Berfaffers.

ondem ich biefe Lebensbeschreibungen, auf Die befondere Beranlaffung, beren ich in bem Borberichte gur er-Sammlung gebacht habe, ju schreiben ieng, machteich an feine bobern Absichten en Ambruch ; als an die Ausbreitung ber be gur gelehrten Geschichte, und an Die eichterung ber Renntnig berfelben ben hen Lefern, benen Die Bulfemittel, welin Diefem Theil ber Historie fo gahlreich fommen, entweder nicht bekannt find, r von ihnen nicht wohl gebraucht werden nen. Die Geschichte ber Belehrten, , welches ungerfrennlich damit verbuns bleibt, ber Gelehrfamfeit felbit, ift fur , welche zu ben Wiffenschaften nur ige Reigung besigen, so nothwendig und slich, bag man eben so wenig aufhoren f, bas Studium berfelben aufzumune , als man vor einiger Zeit manche anende Gelehrte marnen mußte, fich nicht Unnehmlichkeiten ber gelehrten Siftorie if allein zu ergeben, und darüber bie lehrfamfeit felbst zu verfehlen. Man hat

### Borbericht.

hat diese meine Absichten gebilliget, und der Art wie ich sie auszusühren gesucht habe, einen Benfall geschenkt, der weit über meine Erwartung gieng. Ich bemühr mich dadurch dankbar zu senn, daß ich diese Arbeit ihrem Endzwecke immer gemäßer ein richte.

Einer von ben Punkten, an welche ich in Diefer zwenten Sammlung, Die fich von Der erften in der Hauptfache nicht unterschei-Det, eine vorzügliche Sorgfalt gewandt habe, ift die Befchreibung mertwurdiger Bis cher, ben welcher ich mich ofters mit guten Bedachte langer aufgehalten habe. Man mag die Geschichte eines Gelehrten noch fo vollständig inne haben, fo fennet man ihn mit halb, fo lange man von feinen Buchern nichts mehr als die Titel weiß; und felbst Diese ausführlichern Nachrichten, Die ich bin und wieder ertheilet habe, follen bie Le fer welche berfelben beburfen, nicht blog in ben Stand fegen, bon bem Inhalte biefer Bucher einige Augenblicke reben zu konnen, (eine Fertigkeit, in welcher Die vermeinte Bucherfenntniß fo mancher Gelehrten be ffeht:) sondern sie sollen die Begierbe selbst

Diele

### Borbericht.

Bucher zu lesen, erwecken. Nie hat o viel von Buchern gesprochen und gesten, und nie boch weniger gute Bustelesen, als eben in unsern Zeiten.

3ch glaube nicht, baß ich nothig has ie Wahl von Gelehrten weitlauftig zu rtigen, Die ich in diefer Sammlung ftet habe. Wem es ju einformig nmen follte, baß in berfelben lauter ogi auftreten, ber mußte fich nicht en, wie febr biefe felbft in Unfehung Beitalters, ihrer Gaben, Berbienfte Schickfale, des Inhalts ihrer Schrifs und vieler anderer Dinge, von einane nterschieden find; ober er mußte vendaß große und berühmte Manner in irche eine allgemeine Aufmerksamkeit llen Gelehrten, ja, wenn ich maßig foll, auch ben allen Liebhabern ber rfamteit verbienen. Unterbeffen werbe ch darauf bedacht fenn, daß kunftig Belehrte anderer Art in diese Reihe mit eingemischt werben. Leipzig, - am 24ften Man, 1765.

### Inbalt.

- XIII. Meneas Sylvinis, ober Pius II. Ren Babft, gestorben 2t. 1464.
- MV. Ulrich Iwingel, Chorbert und Prebig Zurich, getöbtet in ber Schlacht, im Jahr
- XV. Johann Bugenhagen, Doctor und Pre ber Theologie, Pastor ber Kirche zu Witten und erster Generalsuperintendent bes Chun fes, gestorben 21. 1558.
- Avt. Johann Sifdyer, Carbinal ber Rom Airche, und Bijchof von Nochester, embo 21. 1535.
- XVII. Johann Pfeffinger, Doctor und Pro der Theologie zu Beipzig, Canonicus des b Stifts zu Meisen, Affeijor des Churfürfil. fistorit, der Universität Decemvir, Passo St. Micolai, und erfier Superintenbent Ritche zu Leipzig, gestorben A. 1573.
- AVIII. Quirinus Aublmann, ein Enthusiaft vermeinter Prophet aus Schleffen, verbei 21. 1689.
- MIX. Sforza Pallavioini, ein Jesuit und Emb gestorben 21. 1667.
- XX. Anton Arnauld , Doctor ber Gorbenne, fterben im Eriffio, Al. 1694.
- XXI. Sebaftian le Vain de Tillemont, Pre ber Rom. Rirche, geft. 2. 1698.
- XXII. Deter Jurien, Prediger und Peofeffor Theologie ju Notterbam, geft. 21. 1713.



#### XIII.

### Meneas Sylvius,

ober

Pius der II. Romischer Pabst, gestorben im Jahr 1464.

an ift icon lange gewohnt, biefen beruhmten Pabft unter benberlen Mamen anzuführen. Aber, wenn er biefes mit einigen andern gemein hat;

bift es ihm hingegen eigenthumlich, daß man mit toem diefer benden Namen den Begriff von einem indem Charafter verbindet. Man nennet den Ameas Splvius nicht, ohne in einen gelehrten, ingefinnten und lustigen Hofmann zu denken. Mein der Name Pitts erinnert uns an einen Pabst, in dem die Bemühung, das Anschen und die Rechte seiner Würde zu behaupten, alle andre Bestachtungen verschlungen hat.

Er ftammte aus bem alten abelichen Geschlech-

11 21

au Corfignano, einem Stabchen im Bebiete ve Siena, gur Welt. Dabin batte fich fein Batt Sylvius Posthumus, ber ehemals in Rrieg Dienften geffanden, einige Jahre vorher mit fein Kamille begeben, nachdem ihn bas Bolf aus Gim pertrieben batte. Diefer fein Gobn erlernte mu bafelbit die Grammatit; mußte aber zugleich men ber Durftigfeit feiner Meltern, alle Arbeiten ben Sandbau mit verrichten. 3m Jahr 1422 for er auf bas Gymnafium ju Ciena, wo er fich m gludlichem Erfolge auf Die Bereblomfeit und Dich funft legte: benn bagu trieb ibn eine ftarte natur che Reigung. Er fdrieb auch balb italianifd und lateinische Bebichte, Die ihm Ehre' machten und fogar ein paar Romane, Die er nachmals ber gebens zu unterbrucken fuchte. Die Rechtsgelebr famteit murbe gleichfalls eine feiner Befchafftigun gen; allein er verließ fie balb, um gur Dichtlim guruck ju febren.

Der heltige Krieg, welcher im Jahre 1431 his feinem Baterlande entstand, bewog ihn dasselbe pe verlassen. Er hegleitete baher den Cardinal Dominicus Capranica, als dessen Secretar, auf das Concilium zu Basel. Hierauf bekam er eben die se Stelle ben dem Cardinal Albergorti, und mult de von demselben nach Schottland geschieft, um ald dem Frieden zwischen den Engländern und Schott ländern zu arbeiten. Hier war es, wo er sich durch ein Gelübbe, welches er während eines hestiges Sturms zur See der Jungfrau Maria gethan hat te, und dem zufolge er einige Meilen mit entblöß

Füßen im Eise eine Wallfahrt zu einer gewissen rche anstellte, die Glieder. Schmerzen zuzog, Iche er in feinem Leben nicht wieder gang verlor.

Ben feiner Burndfunft nach Bafel, fand er erft en Schauplag ber feiner Baben murbig mar, n biefer Stabt murbe bamale bie berühmte Rirenperfammlung gehalten, welche bie Rechte ber rifflichen Rirche fo eifrig behauptet bat, ohne boch 5 Bornehmite mas man von ihr ermartete, bie erbefferung berfelben, zu Stanbe gu bringen. iefe bestellte ihn gu ihrem Gefretar, Carimonten. eifter, und einem bon ben gwolf Dannern, benen an bafelbit bie Hufrechthaltung ber guten Orbnung getragen, und ben Borfig ben ben fogenannten eputationen gegeben batte. Man fonnte in ber bar niemand mablen, ber biefe Memter mit meh. em Anftand und Gifer verwaltet hatte. Er nahm gange Denfungsart bes Concilii an , und verelbigte baffelbe munblich und fchriftlich. Ge bielt ters Meben in ben Berfammlungen beffelben. Ge atte auch baufig einen Untheil an ber Bergebung elftilder Wirden. Und insonberheit wurde er nehrmals in ben Ungelegenheiten beffelben ver-Dergleichen Befandtichaften übernahm er en Cavoyen, Cofinis, Eribent, Frankfurt und Strafburg. Babrend feines Aufenthalts in ber hitern biefer Stabte, vergaß er einmal Rirche und Concilium mit einander, und beschäftigte fich fo fat mit einem Englandischen Frauengimmer, melbis bafelbft burchreifete, baß fie einen Gobn bon om befam, ben er nadmals mit Freuden bor beit feini.

: MIT C į 

Ξ,

### Vorbericht

### bes Berfaffers.

nbem ich biefe Lebensbeschreibungen, auf Die besondere Beranlaffung, beren ich in bem Borberichte gur er-Sammlung gebacht habe, ju schreiben ng, machteich an feine bobern Abfichten Ampruch , als an die Ausbreitung ber jur gelehrten Geschichte, und an Die chterung ber Renntnig berfelben ben en Lefern, benen die Bulfsmittel, meln diesem Theil der Historie so zahlreich mmen, entweder nicht bekannt find, oon ihnen nicht wohl gebraucht werden m. Die Geschichte ber Gelehrten, welches ungertrennlich bamit verbuns leibt, ber Gelehrfamfeit felbit, ift für welche zu ben Wiffenschaften nur Reigung befißen, fo nothwendig und ch, daß man eben so wenig aufhören bas Studium berfelben aufzumuns als man por einiger Zeit manche anbe Gelehrte warnen mußte, fich nicht mehmlichkeiten ber gelehrten Siftorie allein zu ergeben, und barüber bie rfamfeit felbst zu verfehlen. Man hat

### Borbericht.

hat diese meine Absichten gebilliget, und der Art wie ich sie auszusühren gesucht habe, einen Benfall geschenkt, der weit über meine Erwartung gieng. Ich bemühe mich dadurch dankbar zu senn, daß ich diese Arbeit ihrem Endzwecke immer gemäßer einzrichte.

Einer von ben Punften, an welche ich in biefer zwenten Sammlung, Die fich von Der erften in der hanptfache nicht unterschei-Det, eine vorzügliche Sorgfalt gewandt habe, ift die Befchreibung mertwurdiger Bucher, ben welcher ich mich ofters mit guten Bedachte langer aufgehalten habe. Man mag die Geschichte eines Gelehrten noch fo pollftandig inne haben, fo fennet man ihn mit halb, fo lange man von feinen Buchen nichts mehr als die Titel weiß; und felbit Diese ausführlichern Rachrichten, Die ich bin und wieder ertheilet habe, follen bie Le fer welche berfelben bedürfen, nicht bloß it ben Stand fegen, von bem Inhalte biefer Bucher einige Augenblicke reben zu fonnen, feine Vertigfeit, in welcher Die vermeinte Bucherkenntnif fo mancher Gelehrten be ffeht;) sondern sie sollen die Begierbe selbs

diele

### Borbericht.

fe Bücher zu lesen, erwecken. Nie hat in so viel von Büchern gesprochen und gesvieben, und nie doch weniger gute Büstr gelesen, als eben in unsern Zeiten.

3ch glaube nicht, daß ich nothig has Die Bahl von Gelehrten weitlauftig gut htfertigen, Die ich in Diefer Sammlung bachtet habe. 2Bem es gu einformig ekommen follte, daß in berfelben lauter jeologi auftreten, ber mußte fich nicht nnern, wie fehr biefe felbft in Unfehung res Zeitalters, ihrer Gaben, Berdienfte d Schickfale, des Inhalts ihrer Schrif-, und vieler anderer Dinge, von einane unterschieben find; ober er mußte veufen, daß große und berühmte Manner in Rirche eine allgemeine Aufmerksamkeit allen Gelehrten, ja, wenn ich maßig ben foll, auch ben allen Liebhabern ber elehrfamfeit verdienen. Unterbeffen merbe boch barauf bebacht fenn, baß funftig ch Gelehrte anderer Art in diese Reihe mit eingemischt werben. Leipzig,

am 24sten May, 1765.

### Inhalt.

- Aiff. Reneas Sylvins, ober Pius II. Rombider Dabft, gestorben 21. 1464.
- RIV. flirid 3mingel, Cherbert und Problet m Burid, getobtet in ber Schlacht, im Jahr 1531,
- KV. Jobann Bugenhagen, Doctor und Professor, ber Theologie, Paitor ber Kirche ju Bittenberg, und erster Generalsuperintenbent des Churtrapfes, gestorben 21, 1558.
- XVI. Johann Sifdyer, Carbinal ber Romifdin Kirche, und Bijchof von Nochester, enthauput 21. 1535.
- XVII. Johann Pfeffinger, Doctor und Professon der Theologie zu Leipzig, Canonicus des boben Stiffes zu Meifen, Alfessor des Churfurfil. Comfistorit, der Universität Decemble, Passor par Et. Micolai, und erfier Superincendent der Rieche zu Lelpzig, gestorden A. 1573.
- XVIII. Quirinus Rublmann, ein Enthnflaft mb vermeinter Prophet aus Schleffen, verbramt A. 1689.
- XIX. Sforza Pallavicini, ein Jesuit und Cardinal, gestorben 21. 1667.
- XX. Anton Arnauld, Doctor ber Gorbonne, 8º fferben im Egifio, 21. 1694.
- XXII. Peter Jürien, Prediger und Professor ber Theologie ju Rotterbam, geff. 21. 1713. 233



#### XIII.

### Meneas Sylvius,

ober

Dius der II. Romischer Pabst, gestorben im Jahr 1464.

an ift icon lange gewohnt, biefen beruhmten Pabit unter benberfen Damen anzuführen. Aber, wenn er biefes mit einigen andern gemein hat;

ist es ihm hingegen eigenthumlich, daß man mit ebem dieser benden Namen den Begriff von einem ndern Charafter verbindet. Man nennet den Acneas Spivius nicht, ohne in einen gelehrten, rengesinnten und lustigen Hofmann zu denken. Allein der Name Pitts erinnert uns an einen Pabst, den dem die Bemühung, das Ansehen und die Rechte seiner Würde zu behaupten, alle andre Beatachtungen verschlungen hat.

Er ftammte aus bem alten abelichen Befchlech-

Tr.

au Corfignano, einem Stabchen im Bebiete ben Siena, jur Belt. Dabin batte fich fein Batte Sylvius Dofthumus, ber ehemals in Rriegs. Dienften geffanden, einige Jahre vorber mit feiner Familie begeben, nachbem ibn bas Bolf aus Giena vertrieben batte. Diefer fein Gohn erlernte mar bafelbit bie Grammatit; mußte aber zugleich megm ber Durftigfeit feiner Meltern, alle Arbeiten bem Sanbbau mit verrichten. Im Jahr 1423 fam er auf bas Bomnafium ju Ciena, wo er fichmit gludlichem Erfolge auf Die Beredfomfeit und Didte funft legte: benn bagu trieb ibn eine ftarte natitib che Reigung. Er fdrieb auch balb italiamift und lateinifche Bedichte, Die ibm Ehre machten, und fogar ein pagr Romane, Die er nachmals ver gebens zu unterbrucken fuchte. Die Rechtsgelebte famteit murbe gleichfalls eine feiner Befchafftiam. gen; allein er verließ fie balb, um jur Dichtlimit auruck ju febren.

Der heftige Rrieg, welcher im Jahre 1431 in seinem Baterlande entstand, bewog ihn dasselbe wertassen. Er hegleitete daher den Cardinal Dominicus Capranica, als bessen Secretar, auf das Concilium zu Basel. Hierauf besam er eben die se Stelle ben dem Cardinal Albergorri, und wurde von demselben nach Schottland geschieft, um an dem Frieden zwischen den Englandern und Schottlandern zu arbeiten. Hier war es, wo er sichdurch ein Gelübbe, welches er während eines hestigen Sturms zur See der Jungfrau Maria gethan hatte, und dem zufolge er einige Meilen mit entblöße

### Vorbericht

### bes Berfaffers.

onbem ich biefe Lebensbeschreibungen, auf Die besondere Beranlaffung, 70 beren ich in bem Borberichte gur er. ften Sammlung gedacht habe, zu fchreiben anfieng, machte ich an feine hobern Abfichten wien Unibruch ; als an die Unsbreitung ber Liebe jur gelehrten Geschichte, und an Die Erleichterung ber Kenntniß berfelben ben folden Lefern, benen die Bulfsmittel, wel-De in diesem Theil der Historie so zahlreich bortommen, entweder nicht bekannt find, oder von ihnen nicht wohl gebraucht werden Bonnen Die Geschichte ber Gelehrten, wild, welches ungertrennlich damit berbuns Den bleibt, ber Gelehrsamkeit selbst, ist für Alle, welche zu den Wissenschaften nur ige Reigung besitzen, so nothwendig und slich, daß man eben so wenig aufhören ef, bas Studium berfelben aufzumune eru, als man vor einiger Zeit manche an-Beleinte Belehrte warnen mußte, sich nicht In Amnehmlichkeiten ber gelehrten Historie allein zu ergeben, und barüber bie Selehrsamfeit selbst zu verfehlen. Man hat

### Inhalt.

| XIII. Hencas | Sylvinis, | ober | Dius II  | Romifchet |
|--------------|-----------|------|----------|-----------|
| Dabft, gef   |           |      | S HOW IN | 6. 12E    |

- XIV. Illrich Iwingel, Chorbert und Prediger in Zurich, getöbtet in ber Schlacht, im Jahr 1531
- MV. Johann Bugenhagen, Dottor und Professor ber Theologie, Pattor der Kirche zu Wirtenberg, und erster Generalsuperintendent des Churfran fes, gestorben 21. 1558.
- XVI. Johann Sischer, Cardinal der Römischen Kirche, und Bischof von Nochester, enthauptet 21. 1535.
- XVII. Johann Pfeffinger, Doctor und Professon ber Theologie zu Leipzig, Canonicus des boben Stifts zu Meisen, Aiseisor des Churfurfil. Confistorii, der Universität Decemvir, Pastor zu Gt. Micolai, und erster Superintendent der Rirche zu Leipzig, gestorben A. 1573.
- AVIII. Quirinus Ruhlmann, ein Enthnfiaft und vermeinter Prophet aus Schlessen, verbrannt 21. 1689.
- XIX. Sforza Pallavicini, ein Jesuit und Cardinal, gestorben 21. 1667.
- XX. Anton Arnauld, Doctor ber Gorbonne, gefferben im Exilio, 9. 1694.
- XXI. Sebaftian le Main de Tillemone, Priefter ber Rom. Rirche, geft. 21. 1698.
- XXII. Peter Jürien, Prediger und Professor ber Theologie ju Motterbam, geft. 2l. 1713. 233



#### XIII.

### Meneas Sylvius,

ober

Pius der II. Romischer Pabst, gestorben im Jahr 1464.

an ift icon lange gewohnt, biefen beruhmten Pabft unter benberien Damen anzuführen. Aber, wenn er biefes mit einigen anbern gemein hat;

fo ist es ihm hingegen eigenthümlich, daß man mit jedem dieser benden Namen den Begriff von einem andern Charafter verbindet. Man nennet den Aeneas Sylvius nicht, ohne in einen gelehrten, frengesinnten und lustigen Hosmann zu denken. Allein der Name Pitts erinnert uns an einen Pabst, ben dem die Bemühung, das Ansehen und die Rechte seiner Würde zu behaupten, alle andre Bestrachtungen verschlungen hat.

Er stammte aus bem alten abelichen Geschlechte ber Diccolomini ber, und kam im Jahr 1405

ΞU

gu Corfignano, einem Stabchen im Bebiete bon Siena, gur Belt. Dabin batte fich fein Bater Sylvius Dofthumus, ber ehemals in Rriegs. Dienften geftanden, einige Jahre vorher mit feiner Kamilie begeben, nachbem ihn bas Bolf aus Siena vertrieben batte. Diefer fein Gohn erlernte mar Dafelbit die Grammatit; mußte aber gugleich megen ber Durftigfeit feiner Weltern, alle Urbeiten benm Sanbbau mit berrichten. 3m Jahr 1423 fam er auf bas Gymnafium zu Ciena, wo er fich mit gludlichem Erfolge auf die Beredfamteit und Dicht Funft legte: benn bagu trieb ibn eine ftarte naturli che Reigung. Er fchrieb auch bald italianifde und lateinische Bedichte, die ihm Ehre machten, und fogar ein paar Romane, Die er nachmals betgebens zu unterbrucken fuchte. Die Rechtsgelebrfamteit murde gleichfalls eine feiner Befchafftigungen; allein er verließ fie balb, um gur Dichtbuft gurud ju febren.

Der heftige Rrieg, welcher im Jahre 1431 in feinem Baterlande entstand, bewog ihn dasselbe zu verlassen. Er begleitete daher den Cardinal Dominicus Capranica, als dessen Secretar, auf das Concilium zu Basel. Hierauf bekam er eben die se Stelle ben dem Cardinal Albergorti, und wurd de von demselben nach Schottland geschickt, um an dem Frieden zwischen den Englandern und Schottlandern zu arbeiten. Hier war es, wo er sich dur dein Gelübbe, welches er während eines heftiger Sturms zur See der Jungfrau Maria gethan der, und dem zusolge er einige Meilen mit entbid

uffen im Gife eine Ballfahrt zu einer gewiffen e anstellte, die Glieber . Schmergen gugog, e er in feinem Leben nicht wieber gan; verlor. Ben feiner Burudfunft nach Bafel, fant er erft n Schauplas ber feiner Gaben murbig mar. biefer Stadt murbe bamals bie berühmte Rir. verfammlung gehalten, welche die Rechte ber Hichen Kirche fo eifrig behauptet bat, ohne boch Bornehmite mas man von ihr ermartete, bie befferung berfelben, ju Stante gu bringen. fe bestellte ifin zu ihrem Gefretar, Carimonien. ter, und einem von ben gwolf Dannern, benen bafelbft bie Mufrechthaltung ber guten Dronung getragen, und ben Borfis ben ben fogenannten putationen gegeben batte. Man fonnte in ber at niemand mablen, ber biefe Hemter mit mehn Unffand und Gifer verwaltet hatte. Er nahm gante Denfungsort bes Concilii an , und verbigte doffelbe mundlich und fchriftlich. Ge bielt rs Meben in ben Berfammlungen beffelben. Ge te auch baufig einen Untheil an ber Bergebung ilider Burben. Und infonderheit murbe er hrmale in ben Ungelegenheiten beffelben verdt. Dergleichen Befanbtichaften übernabin er d Savonen , Coffnis, Tribent , Frankfurt und trafburg. Bahrend feines Mufenthalts in ber tern diefer Stabte, vergaß er einmal Rirche und neilium mit einander, und beschäftigte sich fo rf mit einem Englandischen Frauengimmer, mels bafelbft burchreifete, baß fie einen Gobn bon befam, ben er nadmals mit Freuden por bent

über die Art benselben zu führen, und traf allerlen Anstalten, welche der Pabst vorschlug und unterstüßte. Allein die Unruhen, welche nicht nur in verschiedenen Theilen von Italien, sondern auch in andern Landern zu gleicher Zeit entstunden, nöthigten ihn, seine Augen auf dieselben zu werfen, und machten diese ganze Versammlung fruchtlos.

Defto murffamer mar fein Gifer in anbern ofe fentlichen Ungelegenheiten, und vorzüglich, wo es auf Die Sobeit und Broge feines Stuhls anfam. vereinigte fich mit bem Ronige gerdinand von Deapel miber Franfreich; ben er auch nach einem beftigen Rriege, in welchem er ibm mit feinen Rriegs. bolfern benftund, auf bem Throne befeftigte. führte noch zwen anbre Rriege, und endigte fie ebenfalls als Gieger. Das pabstliche Bebiete vermehrte er mit Benevent und einigen anbern Stab. Er entfeste ben Ergbischoff von Manny, Dietrich von Isenburg, feiner Burbe, weil er feinen Befehlen nicht hatte geborchen wollen. Gegen alle große Berren bezeigte er fich auf eine gebieterische und weit über fie erhabene Urt. bediente fich ber geiftlichen Baffen feines Stubls, fowohl als ber weltlichen, um fie zur Ergebenheit gegen ibn zu nothigen. Er nahm eine gemiffe Befanbichaft bes Ranfers nicht an, weil fie ibm nicht anfebnlich genug vorfam. Er erflarte ben Ronig von Bohmen, Georg Dodiebrad, feines Reichs verluftig. Unbregurften that er in ben Bann; fleinere Staaten fcbreckte er burch Drobungen; und war überbaupt gewohnt feinen Billen überall erfüllet zu feben.

Er selbst war hingegen so wenig in Jurcht zu jagen, daß er mitten unter den Unglücksfällen des Kriegs eben so handelte und sprach, als wenn das Blück auf seiner Seite ware, und dem Könige von Frankreich, Ludwig dem XI. der ihm unter andern Drohungen sagen ließ, er wurde alle Franzosen aus Rom weg rusen, nur mit einem bittern Spotte die Untwort gab: So werden wir alsdenn weniger enge wohnen, und keine Poßen mehr anhören dürfen. Eben diesen Herrn brachte er so weit, daß er die pragmatische Sanction, dieses wichtige Grundgeses der französischen Kirche, widerries. Doch, da sich das Parlament dawider seize, so wurde diese Berordnung nachmals wieder stillsschweigend ausgehoben.

In der Kirche und an seinem Hose hat er nicht so viel Merkwürdiges verrichtet, als in dem übrigen Europa. Zwolf Cardinale hatten ihm ihre Erhebung, und die Catharina von Siena, ihren Sig unter den Heiligen der römischen Kirche zu danken. Den Bischöffen ertheilte er den Rang über die pabstetichen Protonotarios. Er war auch gesonnen, in den öffentlichen Urkunden seines Hoss eine zierlichere Schreibart einzuführen; allein er sand daben so viele Schwierigkeiten, daß er dlese Sache auf eine andre Zeit verschieben mußte. Eben so wenig richteten die vier Cardinale aus, welchen er den Austrag gegeben hatte, der Ueppigkeit zu steuren.

Man fabe nur gar zu beutlich, bog er von felver alten Denfungsart, bie er zu Bafel über bie

Berfaffung und Frenheit ber Rirche gebegt, nicht Die geringfte Gpur übrig behalten habe. feine Schriften, in welchen er biefelbe bebauptet hatte, in ben Sanben aller Belt, und fein Damaliges Berhalten noch im frifchen Undenfen war! fo glaubte er nichts geringers thun zu fonnen . als biefelben fenerlich zu wiberrufen. Er vermarf alfo in einer besondern Bulle vom Jahr 1463, welche an bie Univerfitat Colln gerichtet mar, und Bulla Retractationum genannt wird , alles mas er ju Bafel wider Bugenium ben IV. und die Borreds te bes romifchen Stuhls behauptet und gefchrie. ben batte. Er geffeht barinne, baf er bamalsaus Heberzeugung gehandelt, und besto frandhafter ben feinen Grundfagen gemefen, weil er nichte ju verlieren batte. Er leugnet nicht, bag man fagen fonne, er habe erft mit ber pabstlichen Burbe, und ihr ju Gefallen, Die entgegen gefegten Mennungen Aber er verfichert auch, bag biefe ongenommen. Beranderung ichon lange vorher ben ihm porgegangen; er flagt Die Unerfahrenheit feiner Jugend, ja fogar bas allgemeine fündliche Berberben ber Men-Schen an. Diefe Bulle ift in ber That ein liftiges Stud Urbeit; aber fonnte er mobl als Dabit anbers fcbreiben? und mar es erft nothig Diefes ber Belt zu fagen? Go wie er übrigens in berfelben Das Unfehen ber Pabfte über bie Rirchenverfamme lungen behauptet batte : fo verbot er in einer anbern Die Appellationen von jenen an Diefe auf bas fcharfite.

So viele vergebliche Versuche, Die er bieber in Ansehung bes Turkenkriegs gewagt hatte, ermides

ten Die Starte feines Entichlufes nicht. Er batte fcon chemals Beld und Schiffe bagu bergegeben; endlich aber nahm er fich vor, felbft einem Geeguge wiber bie Turfen benjumobnen. Er begab fich Daber im Johre 1 464 nach Uncona, wo er Die venetionifche Flotte fand, auch noch andrer Sulfe berfichert mar, und fogar viele taufend Rreugbriber antraf, welche auf ein faisches Beruche, bag er al-Ien bie in Diefen Rrieg wiber bie Unglaubigen gieben wollten, Schiffe gur Heberfahrt und Unterhalt geben wurde, aus Franfreich und Spanien gufantmen gelaufen waren; einen Schwarm, ben er nicht au banbigen vermochte, und ber in großer Unorb. nung, mit Bermuftung bes Lanbes, feinen Rudfjug nahm. Er felbft mar faum in Uncona angelangt, als er in bie Rrantheit fiel, bie ihn am I gten Muquit aus ber Welt nahm. Er forgte noch in feinen legten Stunden fur Die Fortfegung bes Rriegs miber bie Turfen. Gein Rorper murbe nach Rom gebracht, und bafelbft begraben.

Man kann nicht leugnen, daß er ein Mann von großem Geiste gewesen sen; geschickt die wichtigsten Unternehmungen, welche Muth, Klugheit und Standhaftigkeit in gleichem Grade ersordern, auszuführen. Man wurde ihn noch mehr bewundern, wenn er nicht das Umt eines Bischofs, und zwar des ersten Bischofs von einem Theil der abendländischen Christenheit gesührt hatte. Bielleicht rühmte die Kirche und das Reich der Wissenschaften weit mehr Berbienste an ihm, wenn er nie Pabst geworden ware;

er glangte in biefer bochften Stelle nicht mehr mie ehemals in einer weit niebrigern.

Tel brille au second rang qui s'éclipse au prémier.

Unterbeffen hinbert uns biefes nicht, manche rubm. liche Gigenschaft an ihm zu ertennen. Er mar cie ner ber gelehrteften Manner feiner Zeit , voll Bis und Scharffinnigfeit ; ben Biffenichaften mit einem anhaltenden Rleife ergeben, ber menia feines gleichen bat. Db ibn gleich fein naturlicher Trieb mehr zu ben angenehmen und fast mochten wir fagen, zu ben fpielenben Befchäffrigungen ber Dufen führte ; fo mar er boch zu ernsthaften Arbeiten eben fo tuchtig. Die Befchichtstunde feiner Zeiten ift ihm vieles ichuldig; Die Damaligen Ungelegenbeiten ber Rirche bat niemand glucklicher befchrieben; und mas follen mir von feinen Briefen fagen, bie man noch mit fo vielem Bergnugen lieft, bie, wie gemiffer maagen alle feine Schriften, mit einer gefälligen Leichtigfeit und ungefünftelten Unmuth aufgefest find? Die Schreibart ift zwar nicht immer bie reinfte und zierlichfte; boch fehlet es ifr mobr an einer frengen Musbefferung, als an ber Babe, fich ungezwungen, richtig und artig auszubruden; nicht ju gebenten, wie bequem er morg-Iffche Betrachtungen einzuftreuen weiß. 216 Dichter hat er einen befannten Rubm; aber feine Beredfamteit , mit melder er überall burchzubringen wußte, bat ibm bennahe einen noch großern cemorben. Dagegen verachtete er bas Mittelmäßigein ben

- Commentatiorum de gestis Basileensis Concilii Libri II. Eines ber brauchbarften Werfe zur Geschichte bieses Concilii, und eines von benen, in welchen er am frenesten wieder ben romischen hof geschrieben hat. Basel 1577, 8-
- 2. De ortu, regione ac gestis Bohemorum, seu Historia Bohemica. Ste gest vom Ursprunge der Bohmen bis zum Jahr 1458. und ist auch besonders zu Basel 1532, 1575. in Fol. und anderwarts gedruckt worden.
- 3. Abbreviationum Flavii | Blondi Historiarum ab inclinatione imperii usque ad tempora Johannis XXIII. Papae, Libri XX.
- 4. Colinographiae Libri II. seu Historia rerum ubique gestarum, cum locorum descriptione non sinita. Paris. 1534, 8. Er beschreibt barine affen und Europa.
- 5. In Antonii Panormitae Poetae de dichis ac factis memorabilibus Alphonsi. Arragonum Regis Libros IV. Commentaria. Hann 1611, 4, und mit Dav. Chyrrai Commentario, Roslock 1590, 4.
- 6. Epistolarum Liber. Murnb. 1481, 1486, 1496. 4. In diesen Briefen, deren zusammen 432 sind, und die er meistentheils noch in seinen jungern Jahren geschrieben, hat er eine lebhafte

und aufrichtige Schilderung feines bamaligen Charafters binterlaffen. Es fommen feboch unter dem Ramen Derfelben gange 26bandfungen und eigene Schriften bor, und bie Ubmech. felung ift überhaupt barinne febr groß. Balb berichtet er, wie er zu feinem unehlichen Gobne gefommen, (im I sten; ) bald tofet er einige Droblemata auf, (im rogten; ) balb ergablet ereinen Traum vom Blude, (im 108ten ;) balb findet man feinen 26. 1444 ju Bien gefchriebenen Roman von zwen Liebenben, Gurnalo und tur cretia, (im 114ten, ) melder auch besonbers ju Lowen 1479. 4, und ju Umfterbam 1651. 12, gebruckt worben. Der 1 30fte ift ein Gefprad mider bie lehre ber Taboriten und Suficen, von benberlen Beftalt im beil. Abendmabl ; ber 131fte eine an Die beutschen Cranbe gehaltene Rebe, um fie jum Eurfenfriege ju bewegen, und ber 16sfte eine Befchreibung ber Stadt Bien, barinne unter anbern befremblichen Radrichten, auch bon bem berühmten Theologo ber bafigen Universität, Thomas Safelbach, gemelbet wird, baß er zwen und zwanzig Jahre über bas erfte Capitel Jefaia Borlefungen gehalten, ohne bamit ju Ende ju fommen. 3m 166ften Briefe beschreibt er bas Glend ber Soflente ungemein artig und weitlauftig. 3m 188ften ergablet er einen Theil feiner Befchichte. 3m 39sften bereuet er feinen obgebachten Roman gefchrieben ju baben, und warnet in einem Bebichte jebermart

bermann vor dem Cupido. Der 397ste ift seine auf der Bersammlung zu Mantua gehaltene Rede und feine Bulle zum Türkenkriege. Biele andere, die nicht weniger lesenswürdig sind, muffen wir übergeben.

- 7. Tractatus de liberorum educatione ad Ladislaum Hungariz et Bohemiae Regem.
- 8. Deseriptio de ritu, situ moribus et conditione Germaniae, ad Antonium S. Chrylogoni Cardinalem. Eine Schufschrift bes romlschen hofs gegen die Rlagen der deutschen Ration.
- 9. Tractatus de ortu et auctoritate Imperii Rom. ad Fridericum Imp. unter andern auch in Goldast. Monarch. S. R. I. T. II. p. 1558.
- 20. Pentalogus de rebus Ecclesiae et Imperii. In Desens Thes. Anecd. noviss. T. IV. p. 637.
- 11. Historia rerum Friderici III. Imp. Straßb.
  1685. Fol. Diese allererste Ausgabe dieses auch zur allgemeinen Geschichte seiner Zeit dienlichen Werks hat man Boeclern zu danken, der aber über derselben gestorben ist. Rulpis vollendete und versahe sie mit einem Theil der erheblichen Zusähe, welche jener dazu bestimmt hatte.
  Im Jahre 1702 ist es mit einem neuen Litel-

## XIV.

## Ulrich 3wingel,

Chorherr und Prediger ju Burid, getöbtet in ber Schlacht, im Jahre 1531.

s ift bennahe unmöglich vom Aeneas Sol vius auf Ulrich Zwingeln überzugehen, ohne eine Betrachtung anguftellen, welche burch bie gange Befchichte geht. Die groß. ten und wichtigffen Berauberungen in ber Welt und Rirche haben felten bon benjenigen Derfonen und Dertern ibren Urfprung genommen, von melden man fie erwartete. Alle Welt verfprach fic Die Berbefferung ber Rirche von bem berühmten Pabfte, welchen wir genannt haben und von bem Concilio ju Bafel, welches mit feiner Befchichte fo genau verbunden ift. Aber biefe Soffnung folug fehl : und man mußte marten, bis zwen geringe Beiftliche ein Bert ausführten, bas ihre Rrafte fo febr gu überfreigen ichien : ein Auguftinermond in Deutschland, und ein Prediger in ber Schweiß.

Dieser lettere war Ulrich Twingel oder eigentlich Zwingli, und kam den ersten Janner 1484 zu Wilbenhaus in Toggenburg, wo sein Bater Amman war, zur Welt. Er studirte zuerst zu Basel, und sodann zu Bern, unter dem Zeinrich Lupulus, oder Wolflein, einem sehr gelehrten Mann

und geschickten Dichter: daser er von demselben insonderseit in der Dichtkunst geübt wurde; so wie er an dem erstern Orte sich frühzeitig in der Musik servorthat, und nach und nach mehrere Instrumente derselben erlernte. Wegen dieser letztern Fähigkeit suchten ihn die Predigermonche zu bereden, in ihren Orden zu treten. Um diesen Versuchen auszuweichen, schickte man ihn auf die Universität Wien, wo er sich mit der Philosophie bestannt machte.

Rach feiner Buruckfunft murbe er ju Bafel Schulmeifter ju St. Martin, und legte fich jugleich unter Thomas Wittenbachen auf bie Theologie. Diefer mar es auch, ber ihn querft gur Erfenntniß einiger Sauptirrthumer in ber Religion Diefer Zeiten leitete. Zwingel hatte bereits bie Magifterwurde angenommen, als er im Jabr 1506 jum Dfarrer ju Blarus beftellt murbe. Sier erweiterte er feine Wiffenschaft befonbers; er las bie Rirdenvater , vor allen aber bie beil. Schrift felbit. und erwarb fich ohne fremben Benftanb, eine große Renutnig ber griechischen Sprache. Dafelbft eiferte er auch gegen bie Jahrgelber ber Rurften, burch welche bie Schweißer Damals fo oft in frembe Rriege gezogen murben , indem fie bafur Golbaten überließen: und er hat niemals aufgebort, bamiber zu predigen. Er gieng auch, ba er biefe Stelle befleibete, zwenmal als Felbprebiger mit ben Schweizerischen Seeren nach Italien. Im Jahr 1516 murbe er jum Drediger bes Clofter Ginfid. ten, wohin eine berühmte Wallfahrt gieng, berus 8 3

fen. Schon an diesem Orte zeigte zer eine richtige Einsicht in das damalige Berderben der Kirche, predigte wider die Misbräuche in derselben, an deren Stelle er das reinere Evangelium lehrte, und ermahnte den Cardinal von Sitten, die Berbefferung der Religion zu befördern. Endlich kamer 210. 1518. als Pfarrer im großen Münster nach Zürich, und dren Jahr darauf wurde er unter die Chorherren aufgenommen. Hier that er sich durch seine Predigten über ganze Bücher der heil. Schrift, dergleichen man damals fast gar nicht zu hören gewohnt war, vor allen andern hervor, und eben daburch legte er den sichersten Grund zu einer Re-

formation.

Allein bie nachfte Beranlagung, welche Twins gel befam an biefelbe Sand angulegen; mar eben Diejenige, burch welche Luther zu einer gleichen Unternehmung mar gereigt worden: und man fann nicht leugnen, bag ihn bas Erempel und bie Schrife ten bicfes großen Mannes noch mehr aufgemuntert, und in feiner Denfungsart beftarft haben. Sabr 1518. erschien nämlich ber Francisconer Bernardin Samfon, in ber Schweiß, mit eben berfelben Abficht , burch ben Ablagfram fur ben romifchen Bof Beld zu gewinnen, mit welcher ber Dominicaner Tegel in Teutschland aufgetreten mar. Zwingel wiberfeste fich ihm bereits zu Ginfiblen, und noch mehr ju Burich, mo feine Predigten einen folchen Eindruck machten , jumal ba ber Ablaff fcon überall verhaßt geworden mar , bag man ben-Francifcaner nicht erlaubte in Die Ctabt ju tommen.

Bon biefem erften Unfange feines offentlichen Bis berfpruche gegen die Romifche Rirche, gieng Broins mel, unter einem großen Benfall ber Gemeine gu -Burid, und eines Theils von ber Schweiß, immer meiter. Die Dbrigfeit ju Burich unterftußte ibn fcon feit bem Jahre 1519 burch einen Befeht, ben fie ihr in Bebiet ergeben ließ, bas Wort Gote tes ohne menschliche Bulage ju lebren; und eben baburch erfannte mon gar balb ben Ungrund einer Menge bisher angenommener lehren und geiftlichen Bebrauche. Aber erft feit ben Jahr 1522 murbe bafelbit bie Berbefferung ber Rirche in außerlichen Unitalten vorgenommen. In biefem Jahre fcbrieb aud Twingel fein erftes Buch, welches vom Uns terfchied der Speifen handelte , und gegen bie fallchlich fogenannten Saften gerichtet mar,

Infonderheit aber befamen feine Bemubungen um bie Bieberberftellug ber reinen gebre einen wichtigen Musichlag burch bie boppelte Difputation. welche im Jahr 1523 ju Zurich gehalten murbe. Der Stand Burich lieft querft alle ihm unterworfene Beiftliche, welche Zwingeln und Die übrigen Deformatoren eines Grrthums überführen fonns ten , in biefer Abficht babin forbern , auch Auswartige bagu einladen. Und Twingel hatte feine biss ber gepredigte Lehren in 7 Urtifeln gufammen gefaßt, Damit über Diefelben bas Befprach gehalten merben fonnte. Es maren gegen 600 Perfonen jugegen; aber bie Ginmenbungen bes berühmten Job. Saber, bamaligen Bicarii bes Bifchoffs von Coftnis, und nachmaligen Bifchoffs von Bien, fchienen fo uners 8 4 beblich

fen. Schon an biefem Orte zeigte er eine richtige Einsicht in bas bamalige Berberben ber Kirche, predigte wiber die Misbräuche in derfelben, an deren Stelle er das reinere Evangelium lehrte, und ermahnte den Cardinal von Sitten, die Berbefferung der Religion zu befördern. Endlich kamer 21v. 1518. als Pfarrer im großen Münster nach Zürich, und dren Jahr darauf wurde er unter die Chorherren aufgenommen. Hier that er sich durch seine Predigten über ganze Bücher der heil. Schrift, dergleichen man damals fast gar nicht zu hören gewohnt war, vor allen andern hervor, und eben das durch legte er den sichersten Grund zu einer Ne

formation.

Allein bie nachfte Beranlagung, welche Twins gel befam an biefelbe Sanb angulegen, mar eben Diejenige, burch welche Luther zu einer gleichen Unternehmung mar gereigt worden: und man fann nicht leugnen , bag ihn bas Erempel und bie Schrife ten biefes großen Mannes noch mehr aufgemuntert, und in feiner Denfungsart beffartt haben. Sabr 1518. erfchien namlich ber Franciscaner Bernardin Samfon, in ber Schweiß, mit eben berfelben Abficht , burch ben Ablagfram für ben romifchen Sof Geld ju gewinnen, mit welcher ber Dominicaner Tegel in Teutschland aufgetrefen mar. Zwingel wiberfeste fich ihm bereits zu Ginfidlen, und noch mehr ju Burid), mo feine Predigten einen folden Einbruck machten , jumal ba ber Ablaf fcon überall verhaßt geworben mar, bag man bem Francifcaner nicht erlaubte in Die Ctabt gutommen.

einigen wichtigen Dunften von ber Deutschen untericbieben. Er gab zuerft bem Bottesbienfte eine andre Geffalt, indem er ben bemfelben faft alle Ca. rimonien, bie nicht ichon in ber erften Rirche vorbanden gemefen waren, und alle Husschmückungen ber Rirchen, wenn auch benbe an fich nichts aberglaubifches enthielten, auf einmal abschafte. 201tare, Orgeln, Bilber, und andere abnliche Bierrathen, wurden aus ihrem langen Befige geworfen. Er pollte fogar bie geiftlichen lieber aufgehoben mifen, und fellte bem Rathe ju Burich bor , baß es ben fo ungereimt fen, Gott fein Gebet vorzufingen, le wenn man ber Obrigfeit feine Bitte fingenb oreruge; allein hierinne erreichte er feine Absicht iche. Buringel führte weiter eine gangliche Gleich. eit aller Lehrer ber Rirde ein, und ließ nichts von em bisberigen Rirchenregimente fteben. Allein Er Sauptuntericheib zwischen ber Gachfischen und d rveigerifchen Reformation betraf Die tehre vom il. Abendmable. Luther behauptete bie murt. be Gegenware bes Leibes und Blutes Jefu Chriin biefem Sacramente; ba bingegen Zwingel pree, baf im beil. Abendmable nur Zeichen von m abmefenden leibe und Blute unfers Erlofers banben maren. Diefe betrübte Uneinigkeit fach feit bem Jahr 1524 zwischen benben Rirchen us , und zeugte gar bald Streitschriften , welche iefelben immer meiter von einander entfernten. Swingel fdrieb nicht nur felbft , fonbern Decolams padins, ber eben bas ben Twingeln war, was Melanchthon ben Luthern, vertheibigte auch 8 5

Die Lehre beffelben mit ausnehmenber Befchid-

Einer ber ruhmvurdigften Surften ber bama ligen Zeiten, Philipp der Grofimutbine, land graf von Seffen, boffte, bag biefe Broiftigfeitburd eine Unterrebung ber bornehmffen Theologen von benben Theilen noch fonnte getilget merben. Er Stellte baber im Jahr 1529 bas Wefprach ju Man purg an, auf melches, bon ibm eingelaben, Quther und Melanchthon von Geiten ber Gachfichm Rirde, Zwingel aber und Occolampadius, won Geiten ber Gdmeigerifchen, und einige anbere in benderfeitigem Gefolge famen. Dan unterrebitt fich febr freundschaftlich ; aber ber vornehmfle End. med des Gefprachs fonnte nicht erreicht werben Unterbeffen fam man boch fo weit, bag man einen Bergleich auffeste, in beffen brengebn erften Urti feln benbe Theile ihre Hebereinftimmung in ben übrigen Glaubenslehren anzeigten; im vierzehnten aber betenneten, baff fie gwar benberfeits bas beil. Abendmahl por bas Sacrament bes mahren feibes und Bluces Chrifti bielten, aber nur nicht hatten übereinfommen tonnen , ob bendes im Brodte und Bein leiblich gegenwartig fen; und zugleich eine ander verfprachen, fich mit driftlicher Liebe gu begegnen. Es mar alfo boch eine Frucht biefes Bo fprache, bag bie Streitfdriften in biefem fogenann. ten Gacramentftreite aufborten, und berfelbe menigftens ju Zwingele Lebzeiten ruhte.

Er war barum nicht von Sandeln und Belime mernigen fren. Die Berfolgung welche bas Evan

gelium

dium noch in vielen Begenben ber Schweiß aus. Ateben batte; bie baufigen Ungriffe, benen er ofentlich und burch beimliche Dachftellungen ausgeift war , und überhaupt bie innerlichen Unruben eines Baterlandes, bielten fein Gemuth in einer beständigen Bewegung ; menn wir auch besjenigen nicht gebenten wollten, mas er jur Beftarfung ber . mgefangenen Dieformation munblich und burch Schriften bengetragen bat. Roch vor bem Beprad ju Marpurg, aber in eben bemfelben Jahre, egleitete er bie Burchifchen Rriegsvolfer als Relb. rediger in ben erften Cappelerfrieg, ber fich gwiben ben Reformirten und Romifchtatholifchen in er Schweiß zu erheben schien; aber noch in feinem Infange erftidt wurde. In bem zwenten Rriege lefes Damens, ben Burich 210: 1531. mit ben inf fatholifden Cantons, Lucern, Urn, Gemeis, Interwalben und Bug ju führen hatte, mußte er uf obriafeielichen Befehl mit bem Danner ober mit em Bauffen welcher Die Bauptfahne ber Republit ihrte, ju welcher allezeit ein Diener ber Rirche geommen murbe, bewaffnet ins Relb gieben. Die fürcher verloren die Schlacht, und Zwingel mar if unter benenjenigen, welche baben am 11 Dct. ms leben famen. Geine leften Worte maren Igende: "Was Unglucksift biefes? Wohlan ben elb tonnen fie mobil tobten , aber bie Geele nicht .... Die Gieger entbectten feinen Rorper, und glaubten n baburch zu beschimpfen , baß fie ibn viertheilen nd verbremmen ließen. Die Art feines Tobesloft murbe in ben bamaligen Zeiten, ba ber Beift

ber Parthenen noch in seiner völligen Sige war, von vielen vor ein göttliches Gericht ausgelegt. Man hatte nicht Kaltsinn genug zu überlegen, daß er seinem Amte gemäß, nicht aber um zu sechten, in den Krieg gezogen, und daß er also, da er seine strettenden Mitburger nicht verlassen, sich eben so wohl als sie, der Gefahr das Leben zu verlieren,

ausgefest babe.

Twingel mar ein Mann bon großen Berdien ften, und vielen rubmlichen Gigenfchaften. Dan wird ibn in der Beichichte ber Deformation nientals ohne Dankbarfeit nennen, wenn man gleich mit ber Urt , wie er biefelbe bewerfftelliget bat , nicht gan; gufrieben fenn follte. Er ift ber Stifter bet reformirten Rirche; aber eigentlich nur berjenigen, Die bis auf Job. Calvin biefen Damen geführet bat, und von diefem Lebrfage annahm, an welche Swingel nicht gebacht batte. Der Streit, bet man ofters erneuert hat, ob er ober Queber ber en fte Reformator zu nennen fen, ift an fich ziemlich überfluffig, fobalb man barinne übereinfommt, baf bende von fich felbft, und aus ben reinften Erieben, auf Diefe Unternehmung gefallen find. Er ift aber auch leicht zu entscheiben, wenn man nur unter bem Borte Reformator nicht bloß einen Dann verffeht, ber wiber bie Migbrauche ber Rirche gepre bigt bat, (als welches febr viele lange vor ber Re formation gethan baben, ) fonbern einen folden, ber offentlich wiber bie Rom. Rirche gefchrieben, und baburch fogleich eine große Bewegung verittfacht bat. Dach biefer Bebeutung tann jene bes ftrit.

strittene Ehre Luthern nicht versagt werden. Bers gleicht man eben diese beyden Manner mit einander, (und was ist natürlicher als auf diese Parallesse zu fallen?) so wird Iwingel in Unsehung des Sifers, der Treue, und der Gelehrsamkeit nichts verlieren. Aber den großen und feurigen Geist, den Wis, die Beredsamkeit und den heldenmäßigen Muth Luthers wird man den ihm nicht suchen dürsen. Genug, daß er seine Gaben zum Dienste der Kirche und der Wissenschaften fruchtbar angewandt hat.

Er hat vieles, sonderlich jur Vertheidigung feiner Lehre, geschrieben. Seine Werke sind zu Zurich
im Jahre 1545. ingleichen 20. 1581. und zu Bafel 1593 in vier Foliobanden gesammlet herausgegeben, auch die deutschen unter benfelben von einigen Gelehrten ins Lateinische überseht worden. Die
beträchtlichsten unter benfelben sind folgende.

1. Opus articulorum seu conclusionum 67.

2. Ecclesiastes, id est, de ratione et officio concionandi liber, contra catabaptissarum seditiosas conciones conscriptus.

3. De vera et falla religione Commentarius ad Franciscum, Galliarum Regem. Burich 1525.

8. Dies ist eine seiner Hauptschriften, worinne er seinen Glauben auf Ersuchen einiger Italianer und Franzosen aussuhrlich vorgetragen hat.

4. Christianae fidei brevis et clara expositio, ad Franciscum, Gall. Reg. scripta. Es wurde nach feinem Tode von Bullingern 20. 1536. in 8,

Beit einer ber größten Bewegungen in ber R dehrbegierigen Gemeinen eine weife Mittelftraffe guzeichnen, von ber es fo leicht und fo gefal war fich zu entfernen. Buerft verlangte mar im Jahr 1528 nach Braunfchweig, welcher @ er unter andern Diensten auch Diefen leiftete er eine Rirchenordnung fur Diefelbe auffeste. in eben bemfelben Jahre baten bie Samburger Churfürften, feinen Berrn, ihnen benfelben gu chen Abfichten auf einige Zeit zu überlaffen. ftellte barauf ben ihnen bie Refte bes alten ? glaubens ab, bielt baufige Prebigten, bracht meiften Monche und Ronnen bafelbit fo melt. fie ihre Rlofter und zugleich ihre Rirche verlie und eröffnete in bem bafigen Dominicanerflott ne feitbem berühmte Schule. Much Sambur fam pon ihm feine Rirchenordnung; und eben gleichen Berbienfte erwarb er fich in ben 30 1530 und 1531 um die Reichsftabt gibed. che ihn gleichfalls verlangt, und mo bas Bolf por feiner Unfunft eine gewaltsame Reform angefangen batte, bie er nicht billigen fonnte. Baterland machte bierauf gleichfalls feine 2m che an ibn geltenb. Er fam; anf Begehren Bergoge bon Dommern, im Jahr 1524 in bal und befestigte nach vielen Urbeiten, Die er gum fen ber bafigen Rirche unternahm, ibre Berfa wieberum burd eine Rirchenordnung. beit aber ift ihm Danemart ungemein wiel Dig. Der Ronig Christian III. verlangte Begenwart im Sabr 1537. um Die bereits a fan

gene Reformation zu ihrer Reife zu bringen. ugenhagen fronte zuerft ben Ronig, und barauf er fich bie Beforberung ber reinen lehre und ber ten Ordnung in der Danischen und Mormegischen rche, funf Jahre hindurch, welche er bafelbit vereb, febr angelegen fenn. Er feste viele taufend rediger, und auch bie fieben neuen Evangelischen ifchoffe ein; that nugliche Borfchlage jum Beauch ber alten Rircheneinfunfte ; fchrieb nebft einis Theologie eine Rirchenordnung fur Danemart. orwegen und Schlefiwig-holftein, und bewog ben onig, Die erfte banifche Ueberfegung ber gangen iligen Schrift aus Luthers beutscher, verfertin zu laffen. Auf feine Vorftellungen gefchabe es d, bag biefer herr bie von feinem Grofvater priftian I. gestiftete, aber burch bie innerlichen riege wieder gerftreuete Universitat Ropenhagen, Sabr 1539. fenerlich erneuerte, und fie mittebrern b Einfunften verfah. Bugenbagen murbe auf falb Jahr zum Rector berfelben ernannt, balf re Befege verfertigen, und lehrte bie Theologie auf rselben öffentlich. Da er endlich nach Wittenrg 20. 1542. jurud gefommen mar, trug man m auf, Die Rirchen bes Bergogtbums Braunweig von bem Bebiete Bergog Seinriche des ungern, beffen fich damals die Schmalfalbifden bunbegenoffen bemachtiget hatten, nebft einigen ibern zu vifitiren, ber Reformation in benfelben rtaubelfen, und eine Rirchenordnung fur fie auffegen. Die lette Rirche, um welche er fich auf blete 4. Anntotationes in Epifiolas Pauli XI, pofferiores Murnb. 1524, 12. Straft. 1524, 8. De fel, 1524, 1525-8.

5. Commentarius in Jonam Prophetam, Bittenb. 1550. 1561. 8. Berichiedene andere feiner eregetischen Schriften übergeben wir.

6. Ordinatio Ecclesiastica Regnorum Daniae et Norvegiae, ac Ducatuum Slesvici et Hollatiae, Ropenh. 1537. 8. Die veränderte und vermehnte Niedersächsische Uebersegung derselben, unter dem Litel: Christliche Rerten - Ordeninge, fam ju Magdeburg 1542. 4. heraus.

7. Der ehrbaren Stadt Brunfwig drifftliche De beninge, to Deenste bem beil. Evangelio zc. Bib

tenb. 1528. 8. 1531. 4.

8. Chriftliche Orbeninge ber Renferilten Stadtille bed, 1c. Lub. 1511, 8.

9. Gine Schrift wider Die Relch · Diebe. Bittenb.

1532,4

10. Kerfen Orbening im Lande to Pomern, Bite tenb. 1535, 8.

11. Der XXIX. Pfalm ausgelegt, barinne auch von ber Kindertaufe ic. Wittenb. 1542. 4.

12. Christite Rerfen-Ordening im fande Brungwich Wolfenbuttelfchen Deels. Wittenb. 1543-4, und in Sortleders Werfe von den Urfachen bes beutschen Kriegs, T.I. L. IV. c. 44.

13. Rirchen . Ordnung ber Stadt Bilbesheim,

1544, 8.

14. Christliche Lelchpredigt über D. Martin Lus thern, Wittenb. 1546, 4.

15. 2Bobr.

nachbem er feine legten Jahre in einer ganglichen

Wenn eine grundliche Belehrfamfeit, mit einer mabren Rrommigfeit verbunden ; wenn eine ungemeine Treue, Gebuld und Stanbhaftigfeit in ber Bermaltung feiner Memter; ein feltener Gifer für bie Ausbreitung ber Religion, und eine faufte Rrieb. Fertigfeit; wenn alle diefe Tugenben ein rubmliches Undenken ben ber Radmelt verdienen: fo mird Buttenbattens Name gewiß unvergefilich bleiben. Die Biffenschaft burch welche er ber Rirche befonbers nuglich murbe, mar eine ausnehmenbe Starte in ber Ertlarung ber beil. Schrift; und man fann fagen , baf er nicht nur bie Renntnif ber Sprachen, welche baju erfordert murbe, befefien, fondern auch ein frener und gewiffermaagen critifcher Musteger gemefen fen. Wir haben noch feiner Gemigfamfeit und Bufriebenheit mit einem mittelmäßis gen Blucke nicht gebacht, um Diefe feine liebensmurbige Gigenschaft besonbers ju nennen. Es murben ibm mehrmals bie ansehnlichften Chrenftellen, bie mit großer Bewalt und vielen Ginfunften verbunben maren, unter anbern bie Bififumer Schleffpig und Camin, angetragen. Allein er weigerte ich ftets, feine Bittenbergifchen Memter, welche agegen gehalten, febr gering maren, ju verlaffen. Einer feiner vornehmften Bewegungsgrunde mar bie febe welche er ju ben Universitäten, megen ber Freneit, allgemeiner Gleichheit und bes Umgangs mit elebrten Mannern , beffen man auf benfelben geiefft, begte ; borguglich aber auch bie Liebe gu ber bohen

boben Schule und Rirche ju Bittenberg. Bie bat es nun gescheben fonnen, bag man einen Dann von Diefer Denkungsart ber Belbbegierbe beichule bigt, und ihn als einen Unbankbaren und Unge treuen vorgestellet bat, ber megen einiger Beiden fe feine Pflichten leicht vergeffen batte? Der fam man bie Machrichten, welche Urnold, ber bie Rib. ler und Flecken unferer Lehrer fo gerne aufdectte, bo von ans licht gezogen bat, ohne Beitlauftigfit verwerfen ? Wir magen zwar biefen Musiprud nicht; aber bie gemeine Billigfeit belebret jeder mann, bag man, wenn einmal unwiderfprechlich gemiffe Buge ben Charafter eines Mannes beffim men, die nachtheiligen Ergablungen eines Schrift ftellers, welcher ben ben bamaligen Staatsveran berungen nicht wohl fren von aller Parthenlichfeit bleiben fonnte, (es ift Marth. Bagenberger, ber Leibargt bes Churfürften von Sachfen, Johann Briedrichs bes Großmuthigen, beffen Befdichte Arnold anführet, ) bag man, fage ich, diefe Erichlungen gegen ihn entweber gar nicht, ober nur furchtsam gebrauchen fonne. Will man Diefe Urt ju fdliefen, bie mir fo richtig vortommt, nicht anneb men; fo wird man boch niemals leugnen fonnen, baf Bugenhagen große Berbienfte um bie Rin che babe : und biefes allein ift genug. Um auch ein Wort von feiner Machtommenschaft zu fagen, fo ift fein Gohn Johannes als Probit ju Remberg im Jahr 1592 verftorben, nachbem er vorber Professor Der Theologie ju Bittenberg gemelen mar.

Er hat viele erbauliche und gelehrte Schriften interlassen, unter benen uns folgende genannt zu werden, murdig scheinen:

Interpretatio in Librum Pfalinorum, Murnb. 1523, 1524. 8. Bafel, 1524, 4. Grrafb. 1524, 4. Wittenb. 1526, 4. und noch ofters. Mart. Bucer bat fie ins Deutsche überfegt; allein megen ber großen Frenheiten, bie er fich baben nahm, gerieth er mit bem Berfaffer felbit in einen Streit. Geine Ueberfegung iff unter anbern ju Rurnb. 1564. Fol, und ju Bittenberg 1679 Sol. gedruckt worden. Diefe Muslegung ber Pfalmen ift bas Sauptwerf Burtenbagens. Mere Brundlichkeit und lehrreiche Deutlichkeit fowohl als die große Geltenbeit, welche man bieber an bergleichen Arbeiten über bie beilige Schrift verfpuret batte, machten, bag man fie mit eben fo viel Benfall als Begierde las. Und Luther fagte in ber Borrede, Bugenhagen fen ber erfte, melcher verbiente ein Musleger ber Pfale men genannt ju werben.

2. Interpretatio in Epistolam ad Romanos. 50.

genau 1523, 1527, 8.

3. Historia Domini nostri J Chr. passi et glorificati, ex Evangelistis fideliter contracta, et annotationibus aucta, ben seinen Annotat, in
Deuteron, et Samuelem, besonders aber unter
dem Estel: Concordia Evangelica Historiae
Christi passi et glorificati, Bittenb. 1526,
1540, 1546. 8.

als nach der Neigung ihres herrn erklaren wurden. Sischer that soldies fren genug, und sein Unsehen machte ben der Nation einen Eindruck, der dem Ronig sehr unangenehm senn mußte. Doch dieser, der durch seine Ehescheidung den Ranser und den Pabst beleidigt hatte, ließ sich durch einen englischen Bischoff nicht irre machen, und sein Unwille gegen ihn brach noch in keine Gewaltthätigkeiten aus.

Rifcher fabe balb barauf bie Trennung bes Ronigs von bem romifchen Bifchoff. Gemrich VIII. ben es verbroß, bag fich ber Dabft ber gedachten Chefcheibung wiberfeste, bob alle Bemeinichaft gmifchen bemfelben und ber englifden Rirche auf, und erflarte fich felbft jum Saupte biefer Rirde; ob er gleich, burch einen feltfamen Biberfprud, ben Glauben ber romifchen Rirche, beren Dberhaupt er verwarf, behielt. Sier ermachte ber Gifer bes Bifchoffs Sifcher, und er ließ feitbem nicht nurein feindfeliges Bemuth gegen ben Ronig bliden, fom bern erwechte auch burch fein unvorfichtiges Bettagen einen farten Berbacht gegen feine Treue. Ein Mabchen in ber Graffchaft Rent gab im Rabr 1 934 por, baf fie Offenbarungen vom himmel befame; und eine berfelben mar fogar bes Innhalts, bag ber Ronig murbe umgebracht merben. Sifcher erhielt baven Rachricht, lief bie vermeinte Prophetinn nas ber befragen, melbete aber am Sofe nichts von ale Iem was er erfahren batte. Gine Nachläßigfeit Die fo wichtige Rolgen haben fonnte, und feinen Mangel an Ergebenheit gegen ben Ronig ju berrathen ichien, machte ibn ben bemfelben noch weit perbag.

verhafter. Und gleich barauf wurde fein Ungludt burch eine neue Begebenheit zur Reise gebracht.

Das Parlament batte ben Ronia bor bas Saupt ber Rirche erfannt ; es murbe ben Lebensftrafe befohlen, bag ibn jebermann in biefer Dur. De verebren follte ; und man feste zugleich einen Succefionsend auf , welcher jur Befeftigung biefes Rechte und ber Folge auf bem foniglichen Thron, bon allen Pralaten und Derfonen bom Ctanbe follte geleiftet werben. Sifcher mar einer von benjenigen, welche fich weigerten, biefen End gu fchmo. ren. Er hatte gegen bie Thronfolge überhaupt nichts einzuwenden; aber die Enbesformet, in melder unter anbern gefagt mar , bag bie Benrath bes Ronigs mit ber Unna von Bollein, welche an bie Stelle ber verftogenen Catharina gefommen mar. rechtmäßig fen; baß die Rinber welche aus biefer Che fommen murben, eben ein foldes Recht als ibr Bater, an bie Burbe eines Saupts ber englie ichen Rirche batten; und bag bem Dabite nicht mehr Bewalt gufomme, als einem andern Bifchoff: Diefe Endesformel miffiel ibm. Der Konig ließ ion barauf in ben Tower ober Thurm gu fonben fegen. Geine Befangenichaft , welche ein Stahr lang Dauerte, mar bart und graufam. Der Pabft glaub. te ben Bifchof für ben Gifer, ben er für ibn bezeigt botte, baburch einigermaßen ju belohnen, bag er om mitten im Befangniffe, jum Carbinal machte ; vielleicht hoffte er auch, bag biefe Burbe ben Ronig bewegen werde, mit ihm gelinder umzugeben. 216ein eben Diefes beschleunigte fein blutiges Ende. Seins

als nach der Neigung ihres herrn erklaren wurden. Fischer that soldes fren genug, und sein Unsehn machte ben der Nation einen Eindruck, der dem Rönig sehr unangenehm sein mußte. Doch dien, der durch seine Gescheidung den Kanfer und der Pabst beleidigt hatte, ließ sich durch einen englischen Bischoff nicht irre machen, und sein Unwille gegen ihn brach noch in keine Gewaltthätigkeiten aus.

Sifcher fabe balb barauf bie Trennung bes Ronigs von bem romifchen Bildoff, Geinrich VIII. ben es verbroß, bag fich ber Pabft ber gedachten Chefcheibung wiberfeste, bob alle Bemeinichaft mifchen bemfelben und ber englifden Rirche auf, und erflarte fich felbit jum Baupte biefer Rirde; ob er gleich, burch einen feltfamen Biberfprud, ben Glauben ber romifchen Rirche, beren Dberhaupt er verwarf, behielt. Sier ermachte ber Gifer bes Bifchoffs Sifcher, und er ließ feitbem nicht nurein feindfeliges Gemuth gegen ben Ronig bliden, fom bern erwedte auch burch fein unvorfichtiges Betragen einen farten Berbacht gegen feine Treue. Ein Madden in ber Grafichaft Rent gab im Jahr 1534 por, baf fie Offenbarungen vom Simmel befame; und eine berfelben mar fogar bes Innhalts, bagber Ronig murbe umgebracht merben. Sifcher erhielt bavon Nachricht, lief bie vermeinte Prophetinnnas ber befragen, melbete aber am Sofe nichts von al Iem was er erfahren batte. Gine Rachläßigfeit bie fo wichtige Folgen haben fonnte, und feinen Mangel an Ergebenheit gegen ben Ronig ju ber rathen fchien, machte ibn ben bemfelben noch mit perhal.

mar für feine Rirche und alle Unftalten berfelben mit einer Sige eingenommen, Die man von Aberglauben nicht fren fprechen fann: er hatte bas feche. gigfte Sabr guruch gelegt, als bie erften Bemegungen über bie Religion in England entftanben; und in Diefem Alter pflegt man nicht leicht von ber Den-Fungeart feiner erften Jahre abzugeben. Er batte fibrigens eine nicht gemeine Belehrfamfeit; eine in feiner Rirche bamals ungewöhnliche Befchicklichfeit in ber Erflarung ber beil. Schrift, Belefenheit in ben Rirchenlehrern, und viele Fertigfeit theologifche Streitigfeiten zu führen. In ber Bermaltung feines Bifithums mar er fo mach fam, bag er jabrlich alle Rirchen beffelben vifitirte, und in benfelben predias er lebte überaus maßig, um ben 21rmen beftomehr Butes erweisen zu fonnen; und überhaupt fand man an feinen Gitten nichts zu tabeln. Er murbe ein Dufter eines eifrigen Bifchoffs fenn, menn er für eine beffere Sache geftritten, und bie Befenner ber bamals wieber aufwachenben 2Bahr. beit unverfolgt gelaffen batte.

Seine Werke sind zu Würzburg im Jahr 1557 und 1597 in Fol. herausgegeben worden. Man sindet darunter zuerst das Buch des Königs Zeinrich VIII. wider Luthern, Allertio septem Sacramentorum S. Rom. Ecclesiae, welches zwar vom Könige selbst, aber doch auf Anrathen und vielleicht mit dem Benstande Sischers, ausgesest worben ist. Unter seinen eigenen Schriften nennen wir

folgende:

I. Assertionis VII. Sacramentorum defensio.

2. Contra captivitatem Babylonicam Luthiri capita XII.

3. De Eucharistia contra Jo. Oecolampadium Libri V.

4. Convultio calumniarum Ulr. Veleni, Minhonienfis, quibus Petrum Apostolum numquam Romae fuisse cavillatur.

5. De unica Magdalena Libri III. adversus Jan. Fabrum Stapulensem.

6. Commentarii in VII. Plalmos poenitentiales.

7. Predigten, moralifche und afcetifche Schriften.

Ecclesiaft, T. XIV. p. 145 fq.

G. Burnet. Historia Reformat. Eccles. Anglernae, P. I. p. 98 fg. (Genev. 1689 Sel.)

Ant. Maria Gratianus de cafibus viror. illufirium p. 193. (Paris, 16804.)

Boiffardi Icones P. II. p. 115.

Labbe Diff. hift. de scriptorib. Ecclesiast. T. l. p. 602.

Hift. Biblioth. Fabric. P. IV. p. 191.



## XVII.

## Johann Pfeffinger,

octor und Professor der Theologie zu Dig, Canonicus des hohen Stiffs zu Meisen, effor des Churfürstl. Consistorii, der Universität cemvir, Pastor zu St. Micolai, und erster Suderintendent der Kirche zu Leipzig, gestorben im Jahr 1573.

jefer berbiente Mann mar ju Bafferburg. in ber Dberpfalg im Jahr 1493 ben 27 Dec. gebobren. Er murbe guerft Priefter ju Pagau, und genog bafelbit feinen Buborern einer fo ausnehmenben liebe. fie fich ju ihm in ben Beichtftuhl brangen, ibm boppelt Beichtgelb gaben : bas eine, um ur fich ju behalten; bas anbere, um es mit en Collegen zu theffen. Allein Diefe aufferor. fliche Meigung gab zu Berlaumbungen Unlag, wenn feine lebre irrig und fegerifch mare. Er tiena benfelben balb, indem er fich nach Biterg begab, und fich gur evangelischen Religion unte. Das tefen ber beil. Schrift , welches elele taufend anbere ber Reformation gunftig acht hatte, mar auch ben ihm ber Weg gu r wichtigen Beranberung geworben.

Er erlangte bierauf bie Prebigerftelle m Ba gern im Churfraife, und im Jahr 1530 jur Gie chen ben Grimme. Da er fich auf Diefe Art in ber Rabe von leipzig, aber auf Churfürftlichem Bebiete , befand : fo murben feine Prebigten bon ben Ginmobnern Diefer Stadt, welche, fo lange bet Bergog Georg ibr tanbesberr lebte, ibre Begin be gegen bie reinere gebre nicht an ben Zag legen fonnten, ohne bafür beftraft zu werben, baufig be fucht, aber auch manche berfelben besmegen ins Befangniß geworfen. Allein nach bem Tobeble fes herrn im Japr 1539. fam fein Bruber, Zeinrich der Fromme, ber fich lange bernie für bie evangelifche Religion erflaret hatte, pie Regierung; er ließ fogleich bie Reformation # Leipzig einführen, welche ber größere Theil bieft Gradt wunfchte ; und Dfeffinger hatte batur einen beträchtlichen Untheil. Der Churfurft von Sachfen überließ ihn nebft anbern Theologis ben Seipzigern, benen es im Unfange an geschicften Sehrern fehlte, auf eine Zeitlang; und auf ibr inftanbiges Unhalten, welches fo welt gieng, bat fich einzelne Burger zu einem Betobentrage erbo. ten, wenn fie ibn jum tehrer befamen, erlaubte er ihm, fein bisheriges Imt ganglich zu verlaffen. Er murbe alfo noch in eben bemfelben Jahre Das for ju Gt. Dicolai bafelbit, und im folgenden Jahre ber erfte Superintenbent ber bafigen Evangelifchen Bemeine. Geine übrigen Memter ben ber Universitat, & G. Das theologische Doctorat und lebramt bas Canonicat ju Meifen , u. a. m. folgten n balb barauf, seit bem Jahre 1543. Er baselbst in großem Ansehen bis an seinen welcher ben ersten Janner 1573 erfolgte, bem er während bieser Zeit Krieg, Streitigund Unruhen ausgestanden hatte, einer von Berfassern des Leipziger Interim gewesen, und
rch in Händel mit den strengen Lehrern unse-

irde gerathen mar. b er gleich eine grundliche Belehrfamfeit befo betrachtet ihn bod bie Dachwelt nicht foe als einen Belehrten ober Schriftsteller, als ebr unter ber noch wichtigern Beffalt eines nes pon lebhafren und rubmlichen Gifer, melber Rirche glucklich und treu gebienet, von Bemeine geliebt und verebret worben, in n Wortrage angenehm, unterrichtend und erb; und in Unfebung feines lebens ein Benines tugenbhaften tehrers war. Ein grof. Rame und mehr Bewunderung murbe ber il eines burch Schriften berühmten Gelebes on ; aber ein gesegnetes und dankbares Unin ber Rirche , und besonbers in einer von mf bas Evangelium gegrimberen Gemeine, it ben Beiten biefes ihres erften Borftebers ett in einem blubenben Buftanbe befunden, ifrige und verbienftvolle lebrer gehabt bat, es por thre Ehre und Schulbigfeit gehale bem ehrwurdigen Erempel Pfeffingers abmen; bieg ift ein Dachruhm, ben fich alle ber Rimbe munichen mochten, und nur meerlangen. Geine Schriften befteben aus

Er erlangte bierauf bie Predigerftelle gu De gern im Churfraife, und im Jahr 1530 gur Es chen ben Grimme. Da er fich auf Diefe Art in ber Dabe von leipzig, aber auf Churfürfilichen Beblete, befand : To murben feine Dredigten bon ben Ginmohnern biefer Stadt, welche, fo lange ber Bergog Georg ihr fanbesberr lebte, ihre Begin be gegen bie reinere Lehre nicht an ben Sog legen fonnten, ohne bafur bestraft zu werben, baufig bo fucht, aber auch manche berfelben beswegen ins Gefängnif geworfen. Allein nach bem Tobe ble fes herrn im Johr 1539. fam fein Bruber, Zeinrich der Fromme, der sich lange bereits für bie evangelifche Religion erflaret batte, mit Regierung; er ließ fogleich bie Reformation n Leipzig einführen, welche ber größere Theil biefer Scabt munichte; und Dfeffinger hatte baran einen beträchtlichen Untheil. Der Churfurft von Sachfen überließ ihn nebft anbern Theologis ben Leipzigern, benen es im Unfange an geschichten Sehrern fehlte, auf eine Zeitlang; und auf ibr inffanbiges Unhalten, welches fo welt gieng, bas fich einzelne Burger zu einem Gelobentrage erbo. ten, wenn fie ibn jum lebrer befamen, erlaubte er ihm, fein bisheriges Amt ganglich zu verlaffen. Er murbe alfo noch in eben bemfelben Jabre Das ftor ju Gt. Dicolai bafelbft, und im folgenden Jahre ber erfte Superintenbent ber bafigen Evangelifden Bemeine. Geine übrigen Hemter ben Der Universität . L. E. Das theologische Doctorat und Lehramt bas Canonicat ju Meifen . u. a. m. rolaten

folgten balb barauf, seit bem Jahre 1543. Er lebte baselbst in großem Unsehen bis an seinem Tob, welcher ben ersten Janner 1573 erfolgte, nachdem er mahrend bieser Zeit Krieg, Streitige keiten und Unruhen ausgestanden hatte, einer von den Berkassern des Leipziger Interim gewesen, und dadurch in handel mit den strengen Lehrern unses

rer Rirde gerathen mar.

Db er gleich eine grundliche Gelehrfamfeit belag ; fo betrachtet ibn boch bie Dachwelt nicht foe mobl als einen Belehrten ober Schriftsteller, als pielmebr unter ber noch wichtigern Bestalt eines Mannes von lebhaften und ruhmlichen Gifer, melder ber Rirche gludlich und treu gebienet, von feiner Bemeine geliebt und verebret worben, in feinem Bortrage angenehm, unterrichtend und erbaulich; und in Unfebung feines lebens ein Benfpiel eines tugenbhaften gehrers mar. Gin groß ferer Rame und mehr Bewunderung murbe ber Untheil eines burch Schriften berühmten Belehre ten fenn; aber ein gesegnetes und bankbares Unbenten in ber Rirche , und besonbers in einer von ibm auf bas Evangelium gegrundeten Bemeine, Die feit ben Beiten biefes ibres erften Borftebers fich ftere in einem blubenben Buftanbe befunden, ftets eifrige und verbienftvolle lehrer gehabt bat, welche es vor ihre Ehre und Schulbigfeit gehalten bem ehrmurbigen Erempel Dfeffingers nachtuahmen; bieß ift ein Dachrubm, ben fich alle Sehrer ber Rirche munfchen mochten, und nur menige erlangen. Geine Schriften befteben aus M 2

einigen ascetisch - moralischen und polemischen Auffägen. Unter jenen befindet sich eine Erklarung der Geschichte Christi, mit bengefügten Gebeten: ein Buch von den Trostgrunden die aus der heil, Schrift genommen werden, und ein paar andere unter diesen aber einige Streitschriften, die wider Umsdorfen, Flacium, und überhaupt in der adiaphoristischen Handeln, von ihm herausgegeben worden sind.

S. Melch Adami Vitae Germ, Theol. p. 463. Boisfardi Icones Vir. Illustr. P. IV. p. 73. Dorgels Leipzig. Beschichtbuch ober Annales, S.

115. 138. 142. 150. 153. 185. 188. 226. C. G. Gofmanns Reformationshiftorie wa Leipzig, S. 382.

J. E. Biecks brenfaches Interim, G. 148.



## XVIII.

## Quirinus Ruhlmann,

n Enthuffaft und vermeinter Prophet aus Schleffen, verbrannt im Jahr 1689.

ie Beschichte ber Belehrten ift, inbem fie ben Unternehmungen bes menschlichen Berftanbes ju allen Zeiten nachgebet. nnabe eben fo oft die Beichichte feiner Musichmeis ngen als feines Bachsthums; und wir zweifeln gar che, baf fie eben fo lehrreich merben fonne, wenn bie erffern ergablet und beflaget, als wenn fie glucklichen Bepfpiele bes legtern anpreifet. Bir geben weit ficherer und mit feftern Schritten rt, wenn wir bie Erempel bererjenigen vor ben agen haben, bie vor uns auf eben bemfelben Bes gefallen find; anftatt bag mir mit einer gefahre ben Buverficht auf unfre Rrafte erfullet werben, enn wir une bloß mit Mannern befannt machen, ren Scharffinnigfeit , Ginfichten und Berbienfte m menfclichen Beifte jur Ehre gereichen. Und ir wollen nicht erft bingufegen , bag biefe meniger meidelhaften Dadrichten von ben Rebltritten vieler Belehrten, fie mogen nun biefen Damen irflich, ober nur nach ben gemeinen Begriffen rbienet haben, ) auch in bie Berbefferung ber itten unfers Jahrhunderts einen überaus nugli-M 3 chen chen Einfluß haben können, so wie sie benfelben schon zum Theil geaußert haben. Diese Betrochtungen die nichts weniger als neu sind, schienen und doch hier, wo wir einen so seltsamen Ropf, die Rublimann ist, austreten lassen, nicht am untechten Orte zu stehen, um die Wahl, mit welcher wir ihn in die Gesellschaft berühmter Gelehrten eingeführet haben, zu rechtsertigen. Denn wir gestehen es, wir sind nicht bloß mit der Neubegierdeumserer Leser zufrieden, die Lebensumstände bieses oder jenen Schriststellers zu erfahren: wir wünschten, daß sie auch in jeder dieser Lebensbeschreibungen auwas für ihr Nachdenken, oder für ihr Herz sinden möchten.

Quirinus Rublmann, einer ber abenthem erlichften Menfchen, welche Deutschland bervorge bracht bat, mar ju Breglau ben 25 Rebr. 1651. ober nach anbern, am 10ten Julii 1652. von Evangelifchen Eltern burgerlichen Standes gebohren. Er that fich burch feine Maturgaben und gefchwire ben Fortgang in ben Wiffenschaften bald bervor-Er besuchte noch bas Magbalenische Symnafium biefer Stabt, als er im brengehnten Jahre feines Alters bereits ein Buch unter ber Huffchrift: Simmlifcher Liebestuß, in Octav brucken lief, welches aus geiftlichen Conneten befrand, und baju bie Materie aus Caulers, Arnde und anberer Mufticorum Schriften, gefammlet mar. vor seinem zwanzigsten Jahre gab er feinen Ges schichtsberold 210. 1673. in zwen Octavbanden beraus, beffen ichwulftige Schreibart ichen bie arfe feiner Embilbungsfraft verrieth. Er that b fo fonderbare Fragen an feine Lehrer und Mitter, baß einer der erstern ihm vorher fagte; en ve entweder ein großer Theologus oder ein groß-Käher werden.

3m Johr 1668, gieng er gwar auf die Unis frat Jena; allein man fabe ihn in feinen Borngen, fondern er überließ fich feinen tieffmni-Betrachtungen, fuchte burch eigenen Rieff in Belehrfamteit , befonders in ben Rechten, wei. u fommen, machte auch bafelbit einige Bebichte. erlich Ueberfegungen ber Pfalmen Davibs. in er war ichon bamals auf ben unrechten Weg athen. Gein Rachbenten, ober vielmehr feine ere Dhantafie, follte ihm allein zu allem bienen : ba er ble ordentliche Babn ber Biffenfchaften iditete, und fid befonderer gettlicher Gigebungetroffete: fo verftel er, anftatt eine aufferor-Miche Beisheit zu erlangen, in eine betrübte wirrung. Die tobtliche Krantheit welche er Jahr 1670. ausstand, und die als eine Kolge melancholifchen Unftrengung feines Ropfs ans ben werden fonnte, richtete Diefen vollends gu inde. Bahrend biefer Rrantheit glaubte et ecfliche Befichter vom Teufel und ber Solle, Darauf von Gott und bem Simmel, ju haben. biefer Beit bachte und handelte er menig mehr anberer Menfchen, machte ungeheure Entwurfe, bilbete fich ein im Befige einer übernaurtlichen isheit zu fenn. Er fam 21. 1673. nachteipzig, bifrte über theologische Materien, und rühmte fich

DR 4

fünfte Monarchie ber Frommen anfangen. Et glaubte alfo, die Hand an diefes große Wert, ju welchem ihn Gott berufen hatte, legen ju muffen, ftreucte, wie Dradicius, feine verwegenen Prophe zenungen überall aus, und nahm endlich ohngefahr

eben ein foldes Enbe wie biefer.

Bleich einem mahnwisigen Menfchen, irete et in einem großen Theil bon Europa, und feibit in Mien berum. Man jagte ibn von Levben wegen feiner Schwarmerenen weg. Er gieng barauf nad England, Franfreich, Malien und wieder nach bie land, wo er jum Theil wegen gleicher Urfache in Go fabr und wirfliche Gefangenichaft gerierb. er in feinen Schriften, welche er baufig quelber, ben europalichen Reichen ben Untergang pronu, alle Chrfurcht gegen Die Rurften vergaff, und über haupt fich folcher Reben und handlungen fchulble machte, Die gar leicht Bewegungen im Stean, wenigftens unter bem großen Sauffen bervorbrine gen fonnten: fo ift es weit mehr ju vermunden, baf er nicht fruber in Wermahrung gebracht, ober mirflich beftraft morben. Er rebete und ichtieb unaufhörlich von ber neuen Monarchie, ju beren Aufrichtung er bestimmt mare; in welcher Ibficht er fich einen Dring Gottes naunte, In feiner Ginbilbung fabe er ichon gebn taufent Mirgeliten, welche ibm ben ber Musführung biefes Unterneb. mens ju Sulfe fommen follten. Und er forbette alle Ranfer, Renige und Fürften auf, fich ibm m unterwerfen. Gin Blid auf folgenbe feiner Berfe fann bem lefer genug fagen :

Sommt,

Rommt, Siebzig, kommt! kommt auf bae Sabel zu! Die große Stund zum Abendmaht ift kommen! Ball Ochterreich, mit beinen zehn Gestalten!
Kall türtscher Wond! Fall jeder Stern!
Gott giebt mir euch zum ewigen Besige!
Kreft, siedzig Bolter, frest num eure Rönige!
Gott giebt euch alle mir zum Jesu Kublmannschume!
Oft, West, Nord, Sud ist mein zwölseines Reich!
Muf Kapser, Könige! gebt ber Kron, hut und Zepter!

Er gerieth endlich im Jahr 1678, bis nach Conftantinopel, Smorna, und andere Gegenden bes Morgensandes; reiste aber wiederum nach Schlesien. Preußen, Liefland, und zuleht im Jahr 1689

nach Nugland.

Diefes Reich, bas bamals noch ber blubenben Beftalt fo unafmlich mar, in welcher wir es ifo feben, mußte einem fanatischen Ropfe wie Rubls main mar, nothwendig gefährlich werben. Man umerfchieb bafelbft die Ausfchweifungen eines franten Bebirns, mit benen man Mitleiben haben, und fie nur einschränken follte, nicht von boshaften Ber. falfdungen bes drifflichen Glaubens, die man mit einer hartern Abnbung ju belegen pflegte. Die Gewalt bes Patriarchen ju Mofcau mar noch groß; feine Inquifition fcharf, und gelindere Erflarungen ber Reben eines Phantaften, Die fo voll von Thorbeit zu fenn ichienen, waren ben einem folden Berichte bergebens. Ruhlmann nannte fich tinen Sohn des Sohnes Gottes; und die Rugen

Rufen glaubten, baf er fich baburch vor bie viente Derfon ber Bottheit ausgebe. Er weifigate baf Chriffus bald mir vielen Bunbermerten in Die Belt fommen murbe; ober er hatte vielmehr mit einen beutfchen Raufmann, Conrad Mordermann, berdie fes in einem eigenen Buche vorgab, genauen Umgang, brachte bemfelben feine Mennungen ben; und fle wurden bende als gleichgefinnt angefeben, Ruble mann foll auch einen Aufchlag ber Befuiten wiber ben Cigar einem Minifter entbecht, und baburd verurfacht haben, bag einer berfelben am Leben ge ftraft worden. Man glaubt baber, baß fie es wie berum gemefen find, bie ju feiner Sinrichtung vie les bengetragen haben. Allein Diefe meniger gemiffe Dachricht benfeite gefest, fo weiß man, baf Rublmann nicht allein gefangen genommen, fonbern auch im Befangniffe auf bas graufamfte gemortett worden fen, bis er nebft bem erftgedachten For dermann am gten Det. 1689, lebendig verbramt worden. Meinecle, ein evangelischer Prediger # Mofcau, batte fich ber Husbreitung feiner Schwarme renen am ftartiten wiberfest; er hatte feine Demeine bor ihm, und ihn felbft vor Unglud, welches et fich augieben tonnte, gewarnet: und ba er feineme gen von bem Patriarchen befragt murbe, fo machte er bemfelben bie verdiente, bas ift, eine ichlechte Abichilberung von ihm. Muf biefes Berfohren grundet fich bie gehäßige Befchulbigung G. 210 nolds, als wenn fich bie evangelifden Prebiger # Mofcau alle Muhe gegeben batten, ben fchmable chen Tob beffelben zu beforbern. Gie entichulbig-

en ober vertheibigten ibn frenlich nicht; und wie onnten fie foldes ohne Chaben ihrer Bemeine bim? Uber wenn auch berjenige, ben wir genannt aben, ein ftrengeres Urtheil von ibm fallte; fo onnte er boch nach ben Grundfagen ber evangelichen Rirche, welche bie alte Denfungsart von ben ebensftrafen ber Rager lange abgelegt batte, feinen tob nicht verlangen. Man bat anmerten wollen, af fich Rublmann an einem Orte feiner Schriff n biefes ungludliche Enbe felbit vorhergefagt ba-Eine folche Prophezenung burfte uns in ber bat am wenigffen befremben. Denn bie Urt, wie gegen alles was groß und ehrwurbig in ber Belt ar, ju fchreiben und ju reben gewohnt mar, mußte n gewiß endlich, wo nicht auf einen Scheiterbaun , boch auf ein Blutgerufte führen. Er hatte ach einer Wittwe zu Lübeck, Magdalena von indatt, eine Englanderinn, Ramens Maria, geeprathet; und bende fommen in feinen Schriften, fonderheit in feinen eingebilbeten Weißagungen

Die Thorheiten dieses Elenden sind von einer olden Art, daß man sie zugleich verabscheuen und etlagen muß, und indem man ihm die auf den sogrund nachsieht, in welchen er sich gestürzt hat, died man leicht die Abwege wahrnehmen, durch velche er soweit verführet worden ist. Sein saiger und sinnreicher Kopf, den verschiedene Gelehrein seiner Jugend an ihm rühmten, hätte einen drund von mehr als gemeiner Wissenschaft, und bist von Ersindungen abgeben können, wenn er nicht

überhaupt unter bie fruchtbarften und lacherlichften Prabler, die in ben neuern Zeiten aufgestanden find. Da er gar bald an dem Untergange der Rönigreische und Fürstenthumer arbeitete; jo mußte er dage gen den großen Sau der Wiffenschaften fabren laffen.

Raft alle feine Schriften find mitleibensmirbie Denfmaler ber unfinnigften Schwarmeren, in melche, wir wollen nicht fagen ber Berftand, fonbernbie Franke Einbildungsfraft eines Menfchen verfallen fann. Bir miffen nicht leicht jemanden, mit bem er bierinne verglichen werben fonnte; und Jacob Bobme, beffen Schriften ihm ben Ropf vornehm lich verructt haben, ift ben allem feinem finftetn Schwulfte, noch ein ordentlicher Schriftsteller, wem man ihn gegen Rublmanns tolle Sprache falt, ber fets in Entzückungen, ober in ben Unfallen cines bifigen Fiebers, ju reben icheinet. fonberlich ber Charafter feiner Gebichte. Er bat te, wie fo viele andere Schleffer, eine naturliche Inlage jur Dichtfunft; aber es biefe biefe Runftent ehren, wenn man ihm wirfliche Bedichte gufdreiben wollte, ba feine Reimlofen Berfe gwar in ber Ben rudung und Buth einer Dythia aufgefest ju fen icheinen ; aber befto weiter von bem Reuer Des Upollo entfernet find. Geine Schriften find I unfern Zeiten febr felten; theils, weil einige berfelben unterbrudt worben ; theils, weil fie gar balb bie allgemeine Berachtung verfolgt bat; und wenn man fie zuweilen auffucht, fo geschieht es nur, um fagenju fonnen: Go weit fonnte fich ber menfchliche Berfand verlieren. Bir wollen unterbeffen bie Eine berfeherfegen, um ber Bollftanbigfeit nichts entgeben zu laffen, und weil die Lefer noch einige besondere Nachrichten baraus schöpfen fonnen.

Der neubegeisterte Bohme, begreissend 150
Weissaungen, mit der fünsten Monarchie oder dem Jesus-Neiche des hollandischen Propheten Jodann Rothens übereinstimmend, und mehr als tausend tausendmal tausend theosophische Fragen, allen Theologen und Gelehrten zur Beantwortung vorgelegt; wiewohl nicht eine eine sige ihnen zu beantworten, wo sie heutige Schulmanter sonder Gottes Geist solgen, darinne zur gleich der so lange verborgene lutherische Untie drift abgebildet wird ie. Lenden 1674. 8. Man sehe die Beschreidung dieses Buchs in Theoph, Sinceri neuer Sammlung von lauter alten und roren Buchern, zem Stud S. 128.

Prodromus quinquennii mirabilis, Lenben 1674. 8. Einen Auszug baraus findet man in Morbofe Polyhist. T. I. L. I. c. 20. L. II.

c, S. T. III. L. V. c. 36.

3. Kircheriana de arte magna feiendi, seu combinatoria, admirabilibus quibusdam inventis, sapientia insusa, Adamaea, Salomoneaque, seno. 1674. 8. sonton, 1681. 8.

4. Reponforia de fapientia infusa Adam. Sa-

lomonaeaque, eben bafelbit.

chum omnium tribuum, populorum, linguarum, invictifiimae antapologiae loco pro fuis On feriptis

- feriptis fronti feriptorum fuorum ordinandus, Lond, 1681. 8.
- 6. Constantinopolitana de conversione Turcarum, Romae novae seu Stampoldae, scripta d. 1. Aug. 1678. et Londini Angliae sigillata, publicataque d. 1 Mai 1681. ad Mahometem IV. Imp. Turcicum. Adjunctae sunt Epistolae ad Agam Smyrnensem, Patriarchamque Graecum. 2010. 1682. 8.
- 7. Lutetier-ober Parifer. Schreiben, Lond. 1681.8.
  S. Baumgart. Nachricht. von merkwürdigen Buchern, 10ter Theil, S. 177.
- 8. Mysterium viginti unarum septimanarum Kotterianarum, Orf. 1682. 8. quod vera davis ad Danielem, Apocalypsin, omnesquo scripturae numeros Spiritus S. ope apertum, Smyrnae in Natolia, Oct. 1678. Sonb. 1682.8.
- o. Cyrus refrigeratorius Hierofolymitanus de magnalibus naturae, ultimo aevo refervatis, Orf. 1682. 8.
- ib, eod.
- 11. Salom, a Kayferstein Cosmopolita, de Monarchia Jesu Elitica, ultimo aevo reservata, sono. 2682. 8.

12. David redivivus, ib. eod.

13. Abominatio desolationis in loco fancto, ib, eod.

24. Pseudosophia mundi de sede sua deturbata, ib. eod.

15. Chriflus myfficus, ib. cod.

16. lebrhof ber hoben Deisheit, Jena 1672. 8.

17. legereiche Connenblumen, ebendaf. 1571. 86

18. Parifer. Schreiben, Umfterb. 1686. 8.

- 19. Allgemeine Londener Schreiben an die Wiclefiften, Walbenfer, Hußiten, Zwinglianer, Lutheraner, Calviniften, Umft. 1686. 8.
- 20. 3men erflarte Berlinifche Rubl Jubel , von ber Bereinigung bes Luther . und Calvinerthums, 2mfterb. 1686. 8.
- 21. Der Rühlpfalter, ober die funfzehn Gefänge, acht Bucher, Umsterd. 1684-1686. in 12, oder med. 16. Dies ist sein berühmtestes und seltensstes Buch, welches auch mehr Ausschweisendes als alle andere zusammensast. Man kann das von Baumgart. Nachricht. von merkwürdigen Buchern, im gten Bande S. 295. und im toten Bande, S. 174 und 321 sg. nachsehen. Ein paar andre Schriften haben wir übergangen, und wir fürchten bennahe, daß schon dieses Verstellichuiß zu lang senn möchte.

Alm S

6. G. Wernsdorf, Dissert, de Fanaticis Silesiorum, et speciatim Q. Kuhlmanno, Viteb. 1698. 4.

Arnolds Rirchen und Regerhiftorie britter Theil, E. 19. G. 192 fg.

Unschuld. Rachr. A. 1711. S. 755. A. 1748. S. 965.

Bayle Dict, histor, et crit, art, Kuhlmann,

I. C. Harenberg de Q. Kuhlmanno, Fanaticorum fpeculo et exemplari, im Muf. Brem. P. V. N. III. p. 651.



#### XIX.

# Sforza Pallavicini,

Ichuit und Cardinal der romifchen Rieche, gestorben im Jahr 1667.

in einziges Werk macht oft einen Schriftsteller berühmter und merkwürdiger, als es andere haben werden können, die ihr ganzieben mit Schreiben zugebracht haben; und eilen sogar ein Werk, welches keinen allgemei. Benfall erlangt hat. Die Wichtigkeit seines halts für die Welt erhält es auch alsdenn, wenn e strektig senn sollte, in Ansehen; so wie man rheblichen Urkunden eines großen Rechtshanmit Fleiß auszubewahren pflegt. Man wird sieden ein Benspiel an dem Cardinal Pallavis sehen.

Er stammte aus ber großen Familie ber Maren Pallavicini her, und kam zu Rom den 28. 1607. zur Welt. Schon im achtzehnten re seines Alters vertheidigte er in dem Collegio nano philosophische Sähe; im ein und zwanen aber machte er sich würdig, Doctor der Theographen. Seine Eltern lagen ihm, als dem gebohrnen ihres Hauses, nachdrücklich an, sich erheprathen. Allein er wählte den geistlichen nd, wurde unter dem Pabst Urban dem VIII.

M3 beffe

beffen Gewogenheit er befaß, einer bon ben Pralaten ber boppelten Signatur, ein Mitglied verfchiebener Congregationen bes pabstlichen Sofs, und Befehlshaber über einige Stabte bes Rirchenftaats. Dieß find bie orbentlichen Grabe, burch melde man an biefem Sofe gur Carbinalsmurde binauf guftel. gen pflegt. Unterbeffen faßte er ben Entichlig, in bie Befellichaft ber Jefuiten zu treten, und führte benfelben mit bem Unwillen feiner Eltern, und felbft bes Abrathens angesehener Theologen ungeachtet, welche baben ben Buffand feiner abnehmenben familie in Betrachtung jogen, mit einem Gifer, ben ihm biefer Orben gu einem großen Berbienfte anrechnete, im Jahr 1637 aus. In ben gwen Jahr ren bes Moviciars ober ber Prufung, gieng erburd alle Stuffen ber Erniebrigung , und betrefte fogar, wie es Die Borfcbriften feines Damaligen Standes mit fid) brachten, mit einem elenden Rleibe bebedt; in ben Baufern ber Stabt berum : Demuth, welche rubmlicher und nuglicher fennmit. ben, wenn fie wirflich bagu bienten, biefe Zugend felbst zu beforbern, und allemal gewiffe Mert. male von ber Begenwart berfelben maren. trug ibm bierauf bas Lebramt ber Philosophie in bem romifchen Collegio auf, und endlich legte erbit vier Gelübbe ber Befellichaft im Jahr 1641 ab.

Seine Beschäfftigungen nahmen seit ber Zeit, so wie seine Uemter und Würden, immer zu. Er lehrte in dem vorhergedachten Collegio acht Jafre die scholastische Theologie. Er war vier Jahre hindurch Generalausseher ber Studien ben bemiels

Die Congregation bes beil. Officit, bas iff. Inquifitionsgericht, ernannte ibn zu einem von n Qualificatoren; einer fürchterlichen Urt Leute, eren Bewalt es fleht Rager ju machen, inbem bagu bestimmt finb, bie Gage verbachtiger riften ju qualificiren, bas ift ben Grab ihrer werflichfeit ober Schablichfeit anzugeben, Er auch einer von ben Theologis, benen Innos ins X, auftrug, die Lehre des Corn. Janfenit iterfuchen. Alexander VII. fein alter Freund, ber viel zu banfen hatte, nahm ihn unter bie Eramie res ber Bifchoffe auf. Ben blefem hatte er einen chen und vertrauten Butritt, beffen er fich aber als , wieder ju feinem Bortheil, noch jum Befeiner Unvermanbten bebiente. Unterbeffen ilte ihm ber Dabft aus frenem Untrieb im re 1657 die Cardinalswurde, erflarte folches erft im Jahr 1659. Dallavicini ber babon bricht befam, that alles, um dieje Ehre von fich venben, und er wollte nicht eber benjenigen vor affen, berihm biefelbe anfunbigte, als bis ibm es Rraft bes Gelübbes bes Geborfams, bas er egt hatte, befohlen murbe. 21s Carbinal e er ein Mitglied verfchiebener Congregatiobie ben Damen von ber Geflarung bes trinifchen Concilii, von ber Rirchenfrenheit, vom nen ber Bifchoffe, von ber apostollichen Bifi. , und von der Juquisition führen. Ge ftarb Junii 1667. mit ungemeinen Merfmaalen rgebenheit gegen bie Befellichaft, beren Diter mar.

Still

Gein moralifder Charafter wird von ben Schriftftellern feines Ordens,ffebr gerühmt, und in bemielben fonderlich feine Demuth, Befcheibenheit, und ber Religion, ju welcher er fich befannte go maffe Bottfeligfeit. Er febte ftreng und ohne bie geringfte Pracht, auch ba er zu ben anfehnlichlin Burben gelangt mar. Die Meinungen fint Dbern vertheidigte er gegen andere auf bas eifrigfte, feibft wenn er fie nicht billigen fonnte. Bir mol Ien jedoch einer fo großen Gelbitverleugnung nicht pollig bas Wort reben. Wenn es toblich ift, für feine Ginfichten nicht fo fehr eingenommen tu fem, Daß man nicht ber Belehrfamfeit und Rlugbeit an berer weichen fonnte; fo führt bingegen ein blim ber und felavifder Beborfam ju einer Untermit figfeit, bie nicht allein bem menschlichen Berfande gur Schande gereicht, fondern auch febr fchablige Folgen haben fann. 21s ein Belehrrer betrachtet, bat Dallavicini unter ben Theologis ber romifden Rirche eine porjugliche Stelle. Er mar in bet fcolaftifden Bottesgelehrfamfeit und Beimeis beit, wie fie noch in bem größten Theil berfelben blubet, wohl geubt; er hatte auch bie ichonen Die fenfchaften nicht verfaumet, und fcbrieb in ber italiante ichen und lateinischen Sprache gierlich genug: mit Die hiftorifche Schreibart war ibm zu wenig befannt.

Doch bie vornehmfte Seite, von welcherifindle Nachwelt betrachtet, ift das Wert, mit welchen wir bas Bergeichniß feiner Schriften anfangen

Historia Concilii Tridentini, confutando la fam Historiam ejusdem Concilii, publicaram

nomine Petri Soavii Polani, Er gab fie talianifcher Sprache ju Rom 210. 1656 und 7 in zwen Koliobanben beraus; worauf fie n bafelbst 20. 1665 in brey Quartbanben ber gebruckt worden ift. Die lateinische Uefebung, welche von bem Jefuiten Job. Baps Giattini herrühret, und beren man fich ortlich bedienet, ift febr ungetreu. Gie fam gu bverpen 20. 1672 in bren Quartbanben jum richein, und murbe im folgenben Jahre in . obne Mennung bes Orts, vermuthlich aber Deutschland ober in ber Schweiß nachgedt. Die beffe und schonfte italianische Muse biefes berühmten Werks ift zu Manland 1717 in bren Quartbanten veranstaltet rben. Ohngefahr wie ber Cardinal Baros s ben magbeburgifchen Centurien ber Rir. abiftorie feine Annales entgegen gelegt hatte: ritt Dallavicini bie Beschichte bes tribenichen Concilii von bem D. Sarpi, mie blefer en Befdichte beffelben. Bende Berte batber Rom. Rirche einen empfinblichen Coo. verurfacher: bas eine, indem es bie Bechte ber Religion und Rirche feit ben erften ten, ans licht jog; bas andere, inbem es eine htige Begebenheit ber neuern Rirchenbifforie brer mobren Beffalt vorffellte. Das legtere er Berte Schien ber Ehre ber Rom. Rirche o nachtheiliger ju fenn, und ift es auch mirt. noch, ba es mit fo vieler Fremmithigfeit und nehmenber Wahrheitsliebe felbft von einem 20 5 Mis

Mitgliebe berfelben aufgefest murbe, und machtigften Unftalten, Die fie jur Bevo ihrer lehre und zur Unterbruckung ber getrennten Gemeinen, unternommen bat meinen die tribentinifche Rirchenverfam nach ihrem gangen unregelmäßigen Be barffellete, und eben baraus zeigte, wie Unfeben oder Mugen biefelbe in ber Rir ben fonne. Gegen biefen fürchterlichen @ feller ergriff Pallavicini Die Reber. G fen, weit mehr eine Wiberlegung feines als eine neue Beschichte zu Schreiben, ibm auf jebem Schritte mit ber außerften fe nach. Allein eben Diefe genaue Prufung jur Chre bes Garpi que. Die Unricht welche er in ber Beidichte beffelben mit Iem Rleiß auffuchte, betrafen faft lauter S feiten und Debenumffanbe. feiner Ergablung blieb befto fefter fteben. Cardinal ließ fich in Die Unterfuchung be tlaften Borfiellungen beffelben am menigf Und wenn alfo bie Befchichte biefer Schriftfteller von einander abgeht, fo g es mehr in Unfebung ber Urfachen, Erieb und Abfichten ber Sanblungen, als ber beit ber Sandlungen felbft. Es bleibt o Welt übrig, gwifchen benben ein Urtheil gu und wir fonnen bingufchen, fie bat geur Dicht nur unter ben Droteftanten, fonber in bemfenigen Theil ber Rom. Rirche, wo von ihnen einige Freybeit im Denten fortge

at, behalt noch immer Garpi ben Borgug; nd wenn man, wie es billig ift, bas lefen bes Dailavicini bamit verbindet, fo bedienet man d beffelben mehr, um benbe mit einanber gu ergleichen, und bie Buverläßigfeit bes erftern urch die Anmerfungen feines Wegners noch bober u bringen, als bag man zwen hiftorifche Quellen on gleichem Werthe vor fich zu haben glauben Alte. Das ift es noch nicht alles, was man en bem Berte bes Carbinals ju erinnern finbet. Ran tabelt mit Rechte baran, bag er ben Dachs chten bes Sarpi jumeilen verbachtige Zeug. iffe entgegen fest, Die feinen Beweis abgeben binnen. Man ift mit ber Schreibart nicht gueieben, indem fie fich bon ber eblen Ginfalt bes iftorifchen Musbrud's entfernet, und gar oft gu iner gefünstelten Declamation wird; wie benn berhaupt bie Befchichte nicht unverfalicht bleis en tann, fobalb fie als ein Stick ber Polemick ber ber theologischen Greitigfeiten abgehandelt oird, wie fie viele vor und nach tem Dallavis ini , und er felbft befonbers gethan bat. Und ben baraus ift berienige Rieden feines Berfs rwachfen, ber bie tefer an einer Befchichte ant neiften befremben muß; Die fichtbarfte Unbillig. eit und Seftigfeit gegen bie proteftantische Rirs Unterbeffen fonnen ibm gewiffermaagen, vie Conring geurtheilet bat, bende Rirchen, ie unfrige und die romifche, vor feine Bemuung Dant abstatten: Diefe, weil er fo vielen Effer und Rleiß angewandt bat, ben großen Ein-Drud

#### XX.

## Anton Arnauld,

Doctor der Sorbonne, gestorber Erilio, im Jahr 1694.

nter zwanzig Kinbern bes Unton Urr eines vortrefflichen Gadmalters und rafprocurators ber Roniginn Catharin Medices, ber fich infonderheit burch feine im 1594. im Damen ber Universität Paris geg Jefuiten ben bem Parlament gehaltene Rlagret berühmt gemacht batte, war berjenige, beffen wir zu beschreiben aufangen, bas jungfie, und be ben 6 Febr. 1612 ju Paris gebobren. bierte querff in bem Collegio von Calvi, an fen Ruinen feltbem bie neuen Gebande ber Go ne errichtet worben, und legte fich anfänglie bie Rechtsgelehrfamfeit. Allein feine DR welche ber berühmte Abt von St. Egran unterfi bewogihn fich von berfelben gur Theologie gumen Er midmete fich alfo ber Erlernung berfelben in Collegiober Gorbonne, oberber theologifchen & car ju Paris. Sier war L' Efcot; einer ber Doc berfelben, und Beichtvater bes Carb. Riche fein erfter Unführer; ba er aber fant, daß bie! beffelben von ber Onabe mit ben Schriften Apostels Dauli nicht übereinftimme, verlieger

las den heil. Augustimm über diese Materie, und leigte durch die Disputation, welche er 20. 1636 vertheidigte, um Baccalaureus der Theologie zu verden, daß sein System von der Gnade nicht das errschende der Rom. Kirche sev. Eine so frühe Borbereitung, an den kehren des Jansenius Geschmack zu sinden, macht es schon begreislich, wars um er sein übriges ganzes keben hindurch sich dereilben mit so großem Eiser angenonunen habe.

Inbem er hierauf bie anbern Uebungen unb brabe bis jur Burbe eines Doctors ber Theologie. elthe er 20. 1641 annahm, burchgieng, fand er eben biefem Jahre ben einer offentlichen Difputaon , bie unter feinem Borfif gehalten murbe, Begenheit , feine Wahrheitsliebe und Befcheibenheit uf eine ben bergleichen Sallen feltene Art an ben ag ju legen. Er fand bie Ginmenbungen eines tiner Begner fo gegrundet, bager öffentlich geftand. halte bie Mennung beffelben por richtiger als bie inige: und in ber That trug er fie einige Jahre' arauf in einer anbern Schrift vor. L'Efcor. in ehemaliger lehrer, gab ihm fein Benfpiel von nem fo philosophischen Betragen. Boll Berbruff. af Urnauld feinen lehrfagen untreu geworben ar, rachte er fich, ba berfelbe in die Gorbonne guf enommen zu werden verlangte; und weil Arnauld ne gemiffe Formalitat übergangen hatte, welche aben beobachtet werben follte, brachte er es babin. Bibm biefe Mufnahme verfagt wurbe. Er tonn. amar nicht verhindern, bag berfelbe zwen Jahra trauf 20. 1643. bennoch aufferorbentlicher Beife

## XX.

in ber female

lange on mint

## Anton Mr

Doctor der Sorbe

Erillo , in

in his mother. , icheieb er gegen bit? mter zwanzia (term Bebrauche bei beld eines portr talprocur gerung mit ihnen bariber &W Medices, ber greit. Es fibien als bare et le 1594. im Do me Batere gegen fie gerite, mil Refuften bei micberum bie Wirfungen ibeetton beribmt ge am latten. Aber etgentlich mur ditt wir zu bei mien ber Grundflige, welche ihn au to be ben G ... beachte. Er bachte vom Blanbet to bierte Getreligfeit fcon feit einiger Beit inm fen 2 -den andere ale fie; hauptfachlich aber, sod ne e großen Danbel über bie Lebre Janfeit Genate entitanben maren. Menand w n der erften, ber biefe bebre nach bem Briff Abes won Ct. Enean, feines bertrauten grent e vertheibigte. Er murbe balb bas Smurt bit mannen Janfeniften , und blieb es bis an feine eb. 3m Jahr 1644 machte er ben Anfeng fit Lanfennum gu fdreiben; Berfolgungen aller Mi melche er beswegen auszusteben barte, fonnen ibn paven nicht abwenden. In feiner Samilie fell fanden fich noch mehrere Perfonen, burch well

efe Parthen aufferorbentlich unterflut murbe. beine Schwester, Ungelica Urnauld, machte ch burch bie ftrenge Reformation, welche fie als lebtiffinn in bem Ciftercienferclofter Port , Ropal Des, Champs, Das von ihr nach Paris verlegt ourbe, einführte, ungemein berühmt. 3bre Mutter und vier anbere Schwestern lieffen fich leichfals barinne einfleiben. Der Ubt von Gt. Epran, und Armauld jogen biefes Rlofter auf bie Beite bes Janfenismi; und es blieb bis jum Unange bes jegigen Jahrhunderts der hauptfig beffelen in Franfreich. Es erlangte nicht nur burch en Ruf von ber Beiligfeit bes lebens, welche bainne beobachtet wurde, fonbern auch burch bie Menge gelehrter und scharffinniger Manner, bie ich in ber Wegend beffelben nieberlieffen, und melne baher bie Zerren ober Schriftsteller von Dort. Royal genannt merben, ein fo großes Unfeen, bag man fagen tann, bie janfeniftifche Lebre b infonderheit burch Diefes Monnenflofter fortges flangt morben. Arnauld, Dafcal, le Maitre, illemont, Micole, und verschiedene andere Belehrte, aufferbem aber viele Perfonen bom boem Stande, Die bafeibft , nach ben janfeniftifchen Begriffen . Buffe por ihr ehemaliges Leben thaten, daren eben fo viele Stugen Diefer lange vergebens erfolgten Darthen.

Doch wir muffen wiederum vom Arnauld lein reben. Sein oben gedachtes Buch vom heigen Abendmahl hatte bereits feine Feinde bergealt in Bewegung gesest, daß er wegen desselben nach

nach Rom citirt murbe; und man erlangte burch bie nachbrucklichften Borftellungen be Roniginn Mutter ; baf fie ben ibm ertheilten febl, babin abgureifen, wiberrief. Geitben er fich meiftentheils im Berborgenen auf, un Schriften in Die Belt fliegen. Aber im 1656. bebiente man fich zweger Briefe mel bruden ließ, um ibm, mit einem Unfchei Rechte, ein fcbimpfliches Unrecht angutbun. Erbitterung mar gwifchen benben Theilen fo geftiegen, bag ein Priefter bem Bergog von court die Absolution vorlagte, weil er feine linn ju Port-Ronal erziehen ließ, und über mit ben Janseniften in Berbinbung ftanb. nauld ergriff bie Feber, um ju zeigen, wie lig biefes Verfahren bes Beiftlichen fen. aus bem zwenten Brief, welchen er in blei ficht fcbrieb, jogen feine Reinbe zwen Gage b bie fie ben ber Gorbonne als fagerifch an Der erfte mar biefer: "Die Rirchenvater uns in ber Derfon bes beil. Detrus einen @ aten, bem bie Gnabe, obne welche man nicht mag, ben einer Belegenheit gefehlet bat, mo micht fagen fann, bag er nicht gefündiget ba Ein Gas, ben bunbert anbere ber reinften ! nur nicht mit eben biefen Borten, behauptet ten; ber aber bamals irrig beiffen mußte, n Spuren von ber unmiberftehlichen Gnabe, n bie Sanfeniften lebrten, zu enthalten fchien. zwente mar eben ber Sauptfaß, über melde mals geftritten murbe; und biefer michtige G

raf bloß eine historliche Frage über das Werk eines verstorbenen Bischofs. "Man kann zweiseln, sagte Urnauld, und mir ihm alle Jansenisten, ob die fünf Säße, welche Innocentius X. und Allexander VII. verdammt haben, als wenn sie in dem Buche des Janscritus stünden, sich, würklich in demselben besinden "Der Pahst Jansenisten leugneten, daß er dergleichen Frager unscheiden sonne. Die Sorbonne versammletz sich also, und Urnauld wurde wegen dieser Säße aus derselben gestoßen. Seine Feinde waren größe tentheils auch seine Richter; anderer Rechtswidridrigen Umstände nicht zu gedenken, über welche

er fich ju befchweren batte.

Arnauld fant, wie es ben bergleichen Berfolgungen einzeler Befellschaften zu gescheben pflegt. befto mehr Freunde, bie ibn bafur Schablog gu balten fuchten; und er felbft fuhr fort, feine Meinung effrig zu verfechten, und eine Menge Schriften bon afferlen Inhalt berauszugeben. Er miderfeste fich auch dem Formular, welches Allexander VII. im Jahr 1665. von allen Beiftlichen wollte unterforieben miffen, um fie zu nothigen, baß fie ben wenten ber vorhergebachten Gage glauben follten. Gein Bruder, welcher Bijdof von Ungers mar, mar einer von ben vier frangofischen Blichof. fen, Die biefes Formular gleichfals verwarfen. Alle diefe Unruhen fchienen im Jahr 1669. burdy ben fogenannten Krieden Clemens des IX. burch belchen Die bisherigen pabftlichen Befehle einigermagken

maagen gemilbert murben, geftillt gu Urnauld, ber in benfelben mit eingeschloff fam, nachdem er funf und zwanzig Sabre öffentlichen Gefellichaft ber Belt entzogen wieder jum Borfchein. Man ftellte ibn be nige por , und fein Unfeben wurde großer als Da er ju ftreiten gewohnt war, fo manbte feine friegerifche Reber von ben Jefuiten , mi gleichfam eine Art von Stillftand getroffen miber bie Reformirten. Er führte mit ibr ruhmten Prediger, Johann Claude, fannten Streit über bie Lehre ber altern Rire beiligen Abendmabl. Aber Die Rube, b und feine Parthen zu genieffen anfieng, m feiner langen Dauer; ber Zobt ber Bergogi Longueville beraubte fie einer machtigen Berinn; und aufferdem murbe er, aller Wor feit ungeachtet, von neuem verbachtig. fam fo haufige Befuche, bag er feine 2Bi öftere veranberte, um benfelben ju entgeb lein fie borten barum nicht auf. Es batte b feben, als wenn ben ibm beimliche Quior funfte gehalten murben; man befchulbigte il felben ben bem Ronige; vielleicht maren aud Rlagen nicht gang ohne Grund; menigftens man ihn als ben Unführer einer fo zahlreiche geschäftigen Parthen, am genaueften beobad

Er verließ also endlich sein Baterland im 1679. frenwillig, und suchte seine Zuflucht i Niederlanden. Hier lebte er an einem nur gen Freunden bekanntem Orte, und in febr

gen Blucksumftanben; aber bie Frenheit beren er enof, vertrat ben ihm bie Stelle aller anbern Bortheile. Er fchrieb bis an feinen Tobt wiber ie Jefuiten, und verschiebene Jahre bindurch auch piber bie Reformirten. Allein unter biefen fanb ich ein Theologus, ber fich eines Mittels bebiente. on jum Stillfchweigen zu bringen , bas eben nicht bas abmlichfte, aber befto fraftiger war. Da Jurieu, effen leben wir noch in biefer Sammlung befchreien werben, fabe, baß ein fo unermubeter und im ochreiben fo geubter Mann als Arnauld, eines einer Bucher nach bem anbern angriff : feste er ibm tatt aller Antworten 2. 1683. zwen zu Deventer ebrudte Duobegbanbe perfonlicher Unguglichfeiten, inter bem Titel, L'Efprit de M. Arnauld, entiegen , morinnen er alles fammlete , mas baju bienen fonnte, ben Charafter beffelben angufdmargen. Arnauld borte feitbem auf, bie Reformirten gu bestreiten; benn mare er barinne fortgefahren, fo Durde er ftatt gelehrter Untersuchungen, nichts als inen Proceg jur Rettung feines guten Ramens aben führen muffen. Singegen gab er befto fleif. ger Schriften jur Berthelbigung ber Janfeniften raus, und trug feine Bedanten auch über andere Caterien por. Geine lette Urbeit mar eine fleine hubschrift für die Satyren bes Dichters Bois Qui; worüber biefer eine fo ausnehmende Freude mpfand, daß er bie Ehre welche ihm baburch bieberfahren, allen anbern Ehrenbezeugungen bie hm ermiefen worben, vorzog, und munichte, baß foldes 23

foldes feine Berfe bereinft noch auf feinem ber Radwelt anfundigen mochten:

Arnauld, le grand Arnauld fit mon apole Sur mon tombeau futur mes vers, pour l'éne Courés en lettres d'or de ce pas vous pla

Er hatte im Soften Jahre feines 200 Dfalmen auswendig gelernet, um baburch übrigen Jahre, wenn er nicht mehr im fenn follte zu arbeiten, eine Beschäftigung winnen, indem er fie berfagte, und über Aber er bebielt alle Grarte und Lebhaftigfei Bentes bis zu feinen legten Mugenblicken ftarb im Jahre 1694. auf einem Dorfe ben ober, nach anbern, in einer Borffabt von fel. Er wunfchte baß fein Berg in Dem Port-Ronal mochte bengefest merben. nen empfiengen biefes Befchent mit banfbare Buckung, vermahrten es an bem ehrmurbigfte ibrer Rirche, und baten ben vortreflichen ! Santeuil um eine Muffchrift, Die fie babin Diefer verfertigte barauf jene ber Grabfchrift, bie man noch mit fo vielem 3 gen liefet, bie aber ihrem Berfoffer einen b tobtlichen Berbrug verurfacht hat:

Ad fanctas rediit sedes, eiectus & exsul,
Hoste triumphato. Tot tempestatibus actus
Hoc portu in placido, saera hac tellure quie
Arnaldus, veri desensor & arbiter aequi.
Illius ossa memor sibi vindicet extera tellus

Hue coelestis amor rapidis cor transsulit alis, Cor nunquam avulsum, nec amatis sedibus absens.

Arnauld, dieser Bertheidiger der Wahrheit und Schiedsrichter der Billigkeit, ift endlich, nachedem er seine Feinde besiegt hat, in diese heilige Stätte juruckgekehrt, aus welcher er war vertrieden, und ins Elend gejagt worden. Nach so viel ausgestandnen Stürmen, ruht er in diesem stillen hafen, in dieser heiligen Erde. Immerhin mag sich ein fremdes Land zum Andenken seine Gebeine zueignen. Aber hieher hat die himmlische Liebe sein herz mit schnellen Flügeln bergetragen; dieses herz, das nie von diesen gelieden Gegenden loßgerissen, noch abwesend war.

Man mag ben Namen eines großen Mannes noch so sparfam gebrauchen, (und man ist in
ber That diese Behutsamkeit dem hohen Begriffe
schuldig, der damit verbunden ist,) so verdienet
doch Arnauld, denselben zu führen. Wir wollen
nicht bloß davon reden, daß er funfzig Jahre hindurch das Haupt einer großen Parthen in der Kirs
he gewesen, (eine Stelle, zu welcher er gleichsam
gebohren zu senn schien;) daß er noch mehr als ihr
Daupt, und bennahe ihr zwenter Vater gewesen;
de in Fronkreich und in den Niederlanden mit bes
onderm Glücke ausgebreitet, unaushörlich sür sie die Feder mit vorzüglicher Ehre geführt, und ihr
unter unzählichen Versolgungen, Unruhen und Bechwerlichkeiten, dennoch stets treu gebileben ist. Man fonnte fagen, mie man es auch von berm bern Geire murflich gefagt bat, bag vielleicht ber Shraeis, bon fo vielen Taufenben ein Unfibm ju beiffen ; bie machtige Begeifterung bes Fanatidfei, welcher bie Gecten friftet und fie auch erhalt; G. genfinn und Sartnacfigfeit, bie burch ben Bibne fand immer mehr Rrafte erlangen; endlich bie Streitfucht, beren Eriebe je langer, befto unüber minblicher merben ; baf alle biefe Bewegungen bes Bergens mehr Untheil an Diefer großen Derfon, melche Arnauld vorgestellet bat, baben, als Heber geugung und Bahrheiteliebe. Bir, Die wir Die Charaftere ber Belehrten meber zu vericonen, noch zu verunftalten gewohnt find , und überdieffleie nen bon benen , beren leben wir beschreiben , gelannt haben, wir wollen auch gerne jugeben, bag ars nauld von feinem biefer Fehler gang fren gemelen fen, ob wir fie gleich nicht por bie einzigen Quellen feiner Urt zu banbeln anfeben. Aber gugleich fine ben wir in ihm einen Beift, ber gemacht ju fent ichien, alle Wiffenschaften ju umfpannen; tiefoene fent, icharffinnig und lebhaft; eben fo gefchaftig oft auch eben fo gludlich, bie Babrheit ju finden, als feine Baben, Diefelbe auszubreiten und vorittragen, ausnehmend maren. Wenn fich biefer erhabene Beift nicht burch bie Buth ber Darthepen und bittern Streitigfeiten in ein wifbes Reuer hante fortreiffen loffen, und feine Rrafte meniger junt Berftoren als jum Aufbauen angewandt batte: 10 murbe er die Welt aufgeflaret , und mit feinen Gre findungen bereichert haben; anftatt baf fie nur mit Senfo

eufgen eine Buichauerinn ber Sanbel abgeben ufte, in bie er fich funfzig Jahre lang einflechten B; in Sandel, Die, ohne gang unnuß zu beitfen, ch nicht werth maren, fein ganges leben einguimen. Man bedauert biefe Beftimmung befto. ebr, je meniger man leugnen fann, bag feine belehrfamteit weitlauftig und grindlich, und bie beredfamteit mit welcher er fchrieb, eine ber feuffen gewesen, die man bis auf feine Beit in Frants ich gefeben batte. Er bat fich in ber That groffe erbienfte um bie Theologie feiner Rirche, und nberlich um bie Gittenlehre berfelben, um bie ce. einnüßige Beltweishelt, und felbft um bie Gprae feines Baterlandes, erworben. Geine Streit. briften, beren ungeheurer Saufen einen fo beübten Unblick macht, verbreiten boch allemal ein arfes licht über jebe Materie, melde er unterichte. Bas infonderheit Diejenigen anlangt, melbe er gegen die Protestanten berausgab, fo fann nan von einigen berfelben fagen, baf, wenn es noglich mare, eine baufallige lebre fest und unbeveglich zu machen, folches gewiß vom Arnauld efcheben fenn murbe:

fi Pergama dextra

Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.

Desto stärker wurden die Jesuiten von seinen unerhöpflichen Pfeilen getroffen. Er war einer ber ten und geschicktesten, der die von ihnen verlichte Moral mit Nachdruck angriff; und unter ndern weiß man, daß er zu allererst ihre berücktigte lehre von ber philosophischen Gunde, tas ift von einer Uebertretung bes gottlichen Beiebes, bie, weil fie aus Unwiffenheit beffelben, obn im Uffett gescheben, bem Menschen nicht mobi tonne gugerechnet werben, beftritten babe. Er bat auch Dicies mit ben übrigen angesebenen Lebrern ber fanfeniften gemein, bag, ob fie gleich in Unfehung Des Glaubens auf Abmege geriethen, und Die Gib tenlehre ju einer Strenge hinauf trieben, melde burch fein gottliches Befeg vorgefchrieben ift, ben noch ihr ungewungener, einnehmenber, burd eine reinere Philosophie gelauterter, und burch bie Be rebfamfeit gefchmuchter Bortrag ber Theologie, eit nen großen Benfall über bie bisherige barbariide Methobe erlangte, und auch biejenigen bilben balf, welche mit ihnen fonft in feiner Bemeinfchaft fiane be; auf ber anbern Geite aber , baf man ihre rub renden, obgleich übertriebenen moralifchen Bor fdriften, ihre Runft Streitigfeiten gu-führen, ib ren Biderfpruch gegen ben Romifchen Sof, und anbere Gigenfchaften, burch welche fie fich bervote thaten, auf gewiffe Urt fich jur Dachahmung vot feste. Goldergeffalt bat Arnauld gleichfals vie Tes gur Berbefferung ber Dentungs - und lebrat in ber frangofifchen Rirche bengetragen.

Un seinen Sitten haben selbst seine Feinbe nie etwas zu tabeln gefunden. Er war im Jahre 1641. zum Priester geweihet worden, und lebte stes in der Eingezogenheit, und unter den Undachtsübmigen, die diesem Stande zufommen. Er hat an den Ergözlichfeiten der Welt fast gar keinen In-

genommen. Gine feltene Beiterfeit und bes Bemuths begleitete ihn bis ju feinen Stunden. Die öffentlichen Proben bes für bie Religion, welche er gegeben bat, en wenigstens aus einem aufrichtigen Bemus tfprungen ju fenn. Er glaubte vermutblich baß er fur bie Wahrheit ftreite; und wenn felbe oft verfehlet bat, fo maren es mit ber blichfeit ju genau verfmipfte Leibenfchaften terthumer, die ihn auf eine unmerfliche Are abjogen. Huffer bem Benfpiel feiner jun-Tabre, bas wir oben angeführet baben, bat b in einem bobern Alter gezeigt, bag er bep, gu wiberrufen, wenn ibm Rebler vorgemurben; allein ber erfte Schritt, Die Eriff biefer Rebitritte , blieb immer ber fchwerfte. man fich nicht munbern, bog ein Mann, n Migbrauch ber Bewalt bes Romifden Biund die Berfalfchung ber mohren Bottfeein feiner Rirche, fo mohl erfannt bat, auf Bege fteben geblieben ift, und nicht an eine neine und wefentliche Berbefferung ber Reliat benfen wolfen? Ein Bormurf, ben man ben Sanfeniften mit vielem Grunde macht. uld ift übrigens einer von ben wenigen , Die, gleich vom Sofe verfolgt worben, bennoch ben mit ausnehmenber Treue zugethan ger n find. Er wollte vor bem Spanifchen Beaber ju Bruffel, bem Marquis von Graber febr begierig mar, ibn fennen gu lernen, erfcheinen, weil bamals, als er fich in diefe Stabt

Striege begriffen war. Und da er in seinem sohen Alter in eine Mattigkeit versiel, die seinen Freunden gefährlich vorkam, so dursten sie ihm nor, wenn sie ihn ermuntern wollten, zurusen, daß die Franzosen geschlagen wären, oder daß ihr König die Belagerung von einer Restung ausgehoben habe. Es erwachte alsdenn seine ganze natürliche tebhastigkeit, um sie zu widerlegen, und zu behaupten, daß viese Nachricht gar nicht wahr senn könne.

Arnauld bat 104 Schriften binterloffen, bie olle ju feinen Zeiten wegen feines großen Damens mit Begierbe gelefen murben ; barunter aber jest, wie man angemerkt bat, faft feine einige mebr zu jenen guten claffichen Buchern gerechnet wird, welche die Chre des Jahrhunderts Ludwigs bes XIV. und Die Bibliothef Der Rationen find. Bir wellen Damit feineswegs fo viel fagen, bagfte fammilich in Bergeffenheit gerathen maren; nein, eine Ungahl berfeiben wird ftets gelefen merben, wird zu einem befrandigen Beweife bienen, wie viel er in den Wiffenschaften batte leiften tonnen, mem er auf ber geraben Babn berfelben fortgefchritten mare, und fich nicht baben aufgehalten batte, jut Rechten und linfen Rechterftreiche zu thun, Die ibn nothwendig auf Duffere 2lbwege verführen mußten. Aber, ba faft olle Streitfdriften, menn erft bas Feuer ber Greitigkeiten felbft balb ober gan; verlofden ift, von ben Belehrten nicht mehr mit glei chen Hugen angeseben werben: fo fonnte ben grof. fern

fern Sauffen von Arnaulde Schriften fein gunftis geres Schidfal treffen, als fo viele andere polemi. che Berte; nemlich, auf bie Geite gelegt, und Paum ben Huffchriften nach gefannt gu merben. Dan findet in ber That in feiner Lebensbefchrei. bung unfere Schriffftellers ein vollftanbiges Bergeichniß feiner Bucher. Es ift auch besmegen fchwer, baffelbe ju verfertigen, weil ihm viele Falfchlich, andere nur zweifelhaft zugefchrieben moren find. Allein wir tonnen uns bie Dube erfparen, Eitel von Schriften zu fammeln, Die weiter est nichts lebrreiches, als eben ihren Titel, an ich baben. Es follte uns fonft nicht fchwer fallen, Die felben insgefammt anzugeben, indem wir fie in bem prachtigen und feltenen Catalogo ber fonigl. Bibliothet ju Daris, und zwar in bem Bergeich. ber gedruckten Bucher berfelben, (Catalogue des Livres imprimés de la Bibliothèque du Roi. Da. ris 1739. fa. fol.) im erften und zwenten Theil bes beologifchen Catalogi, benfammen angetroffen baben, und nur bas Regifter bafelbft abichreiben Durften. Es bleiben ihrer unterbeffen noch genug ubrig, bie wir als mertwurdig empfelen fonnen.

I. De la necessité de la foi en J. Chrift, Paris

Mottbe le Dayer.

2. De la fréquente communion, Paris 1643.
8. 1656. 1669. 12. Lowen 1684. 8. Der Jefuit de Sesmaisons hatte die Lehre des Abts von
St. Epran und der übrigen Jansenisten, daß
der bloße oftere Gebrauch des heil. Abendmahls

ben Chriften nichts nine, wenn fie fich bemiel ben nicht mit mabrer Buffe naberten, er batte Diefe Lebre ju miberlegen gefucht, und mit bem übrigen Theil ber romifchen Rirche behauptet, baß ichon jener baufige Benug, wenn er aud nur ex opere operato, wie man zu reben pflat, bas ift ohne große Borbereitung und binlanglicht Tudrigleit, vorgenommen merbe, ber Geele alle Borthelle verschaffe, Die man von biefem Gnabenmittel erwartete; und bag man fich baber beffelben fo oft als moglich, ohne eben in einer gewiffen Berfaffung zu fenn, bedienen muffe. Diefer fo ichablichen und mit ber beil. Schrift Greitenden Borfdrift miberfeste fich Urnaulo burch bas von une angeführte Buch , bas fehrberühmt geworden ift, und noch jego boch gefoot wird. Biele frangofifche Bifchofe und Theologi billigten baffelbe, und vertheibigten es in einem eigenen Schreiben an ben Pabft Urban VIII. Die Jefniten bingegen fchrieben befrig bamber, unter andern Derau in feiner Abhanblung de ponitentia publica & przparatione ad communionem, Paris 1645. 4. und Sirmond in ber hilloria ponitentia publica, men libt gelebrte, aber für ihre Befellicaft febr einge nommene Manner. Arnauld verthefbigte fic im folgenben Buche.

3. Tradition de l'Eglise sur le sujet de la pénitence & de la communion, Daris 1644. 4.

 Apologie de Janfenius & de la doctrine de St Augustin, expliquée dans son livre intimér Augustin apologie, &c. Paris 1645. 4. Vera fancti homz de gratia sufficienti & efficaci doctriexplicata, 1656. und andere Schriften bie-

Inhalts.

De l'autorité de S. Pierre & de S. Paul, resiint dans le l'ape, leur Successeur, Paris 645. 8. Er hatte schon in der Vorrede zu dem juche vom heil. Abendmahl behauptet, die benn Apostel Petrus und Paulus, sepen mit gleiem Rechte Häupter der Kirche zu nennen. ieses bestätigte er in gegenwärtigem Buche, id bald darauf durch folgendes.

le la grandeur de l'Eglife Romaine établio r l'autorité de S. Pierre & Paul, Paris 1645.

Da seine Meinung und die dahin gehörigen Schriften von der Juquisition zu Rom verworen wurden: antwortete er darauf durch otationes in Decretum Rom. Inquisitionis, c. Die Geschichte dieser merkwurdigen Streigseit erzählet Ittig in Diss. de origine controersix circa zqualem Petri & Pauli primatum, Heptade Dissertat. p. 401.

e Livre de St. Augustin de la véritable relion, traduit en François avec le Latin ensuite

aris 1647. 1648. 8.

Le Livre de St. Augustin de la foi, de l'espémee & de la charité, trad. en Fr. Paris 648. 8.

es Sermons de St. August. fur les Pseaumes, ad, en Fr. Paris 1683. 7 Banbe in 8.

io. Hi-

10. Historia & Concordia Evangelica, Philis 1653, 1660, frangélist 1669, 1712, 12.

11. La perpetuité de la foi de l'Eglife catholique, touchant l'Eucharillie, defendué conte le livre du Sieur Claude, 1669. 3 Theile in 12. Die vollftanbigfte Musgabe biefes febr beruhm ten Berts, ift ju Paris im Jahr 1704 in bren farfen Quartbanben, ans Licht gerran, und enthalt faft olle Schriften , welche Urnanh und fein Freund Micole, ein anderer gelehmt und berebter Janfonift, in Diefer Streitigfeit, (welche eine ber wichtigften ift, bie in ben nit ern Zeiten zwifden ben Rom. Cathol. und Drotefranten geführet worben ,) berausgegeben bat ben. Micole batte ju berfelben bie erfte Bilegenheit burch eine Borrebe gegeben, welche bes berühmten Abvocaten und Janfeniften le Maitre Office du S. Sacrament follte vorgefest werden, und worinne er zeigen wollte, bag bie lebre bet jegigen rom. Rirche vom beil. Abendmahl and . Die Lehre ber chriftlichen Rirche von ihrem Infange ber gemefen fen. Diefe Borrebe muebt nicht gebruckt; aber Claube, einer ber größten Reformirten Prebiger, welcher fie bemioch gul feben befam, wiberlegte fie in einer befonbent Schrift. Daber fam enblich bie Borrebe ober Abhanolung unter bem Titel: Perpetinte de la foi de l'Eglife catholique touchant l'Euchariflie, 2. 1664. in 12. jum Borfchein, und mar von einer Wiberlegung bes Claude beilele tet. Diefer antwortete wieberum ; morauf 26 naulb

nauld bie Reber ergriff, und bas große Wert, welches wir eben genannt haben, berausgab. Alles was Belehrfamteit und Belefenheit, Berebfamteit, Dig und Runft int Difputiren ; jur Bertheidigung einer auf die Siftorie und Eritif gegrunderen Meinung bentragen fann, ift borinne ju Bulfe gerufen worben. Benn gleich ber Sieg nicht auf Avnaulds Seite fiel : fo machte er boch benfelben mit ungemeiner Befchicklichkeit ftreitig, und fein Buch verbient. fomobl als auf ber anbern Seite, Die Berte eis nes Aubertin und Claude, ben biefer Streltigfeit allemal ju Rathe gezogen gu merben. Ein Umftand ber ben berfelben viel vergebliches Muffehen machte, mar biefer, bag 2frnanto und feine Freunde ju Portronal fich unbefchreib. liche Dluge gaben, bon ber Beiftlichfeit ben morgenlandifchen Rirche Zeugniffe zu erlangen. bag biefe Rirche in ber lebre vom beil. Abende mabl einerlen Glauben mit ber romifchen babe. Sie erhielten berfelben auch eine große Mngabl, und machten fie nicht ohne Beprange befannt. Mber Diefes maren eben bie lacherlichften Waffen ben ber gangen Streitigfeit. Man erfuhr balb. bag biefe Zeugniffe von ben frangolifchen Gefanb. ten und Confuls in ben Morgenlanbern burch allerhand Runfte; fonderlich aber burch bie gefcmindefte unter allen, burch Beftechungen, maren ausgewurft worben. Die größtentheils Bungrigen und unwiffenden Griechen bezeugten, gegen bie gebührenbe Belohnung, alles mas man

verlangte; nicht zu gebenten, baß fich ichen einiger Beit Begriffe, Die ber romifchen Ira Substantiation nabe famen, unter ihnen ein fdlichen batten. Bon Reformirter Geite fam man auch einige gunftige Zeugniffe aus orientalifden Rirche; aber benbe Theile bat biefer Urfunden von fo wenigem Anfeben ent ren fonnen. Man febe infonberbeit mas bann Covel, ber fich bamals zu Conflant pel befand, in feinem Account of the pre Greeck Church, ober Machricht von ber jest Briech. Rirche, p. 136. fg. von ber Art, wie n fich biefe Zeugniffe verschaft bat, ergablet; bon ber Beschichte bes gangen Streits, und übrigen baju geborigen Buchern bes Urnau Mirole, Renaudot, u. a. m. ift Wald Bibl. theolog. Tom. II. p. 233. fq. ju lejen.

22. La Theologie morale des Jesuites, 164 8. welche Schrift A. 1645. lateinisch hera fam, und sein erster Ungriff auf die Gesellsch war, indem er in dem Buche vom heil. Abn mahl mehr die Lehre der Jansenisten vertheib

batte.

13. La Morale pratique des Jesuites, 1669.

1695. 12. acht Bande. Rur die sechs lets Bande schreiben sich vom Arnauld her; die ben ersten sind von einem andern Jansenst verfertiget worden. Dieses Buch fann ne dem vom Perrault unter dem Titel: La M rale des Jesuites extraite sidellement de leu livres, 1702, in drey octav Banden herausges

benem, statt vieler andern bienen. Derrault zeigt aus den Schriften ber Jesusten, wie viel die christliche Moral durch ihre Grundsaße leibe; und Arnauld bestätigt solches mit einer Menge ihrer Handlungen, welche durch achte Urfunden erwiesen werden. Das Buch des lettern ist wes gen seiner großen Seltenbeit zu Umsterdam 1742. in acht Octavbanden wieder aufgelegt worden. Man hat es auch seit dem Jahre 1670. unter der Ausschrift: Der Jesusten Christenthum und Les

bensmanbel, ins Deutsche überfest.

Nouvelle hérefie dans la morale dénoncée au Pape & aux Evêques, aux Princes & aux Magiltrats, Colln 1689. 12. Der Jefuit Musnier gu Dijon, welcher im Jahr 1686. Die Meinung von ber philosophischen Gunbe offentlich vortrug, gab ju biefer Schrift Belegen-Mehrere feiner Orbensbruder lehrten eben biefes an andern Orten; und burch bie Bemubung ber Sanfeniften, vorzüglich aber bes Arnauld, murbe endlich ber Romifche Sof fo aufmertfam gemacht, bag ber Pabft 2. 1690. bie gedachte lebre fenerlich verbammte. Die Fortfegungen biefer Schrift beiffen : Seconde dénonciation de la nouvelle hérefie du pêché philosophique - Troisiéme - Quatriéme - Cinquieme dénonciation, welche alle %. 1690. jum Borfchein famen.

commandement d'aimer Dieu, &c. Colln 1690. 12. auf einem Bogen. Diese tehre ber D 2 Jesuiten zu Pont — a — Mouson, das die Liebe Gottes eben nicht ber leste Endzwid bes Christen sehn durfe, wurde gleichfals von den Pabste A. 1694. als käherisch verurtheilet.

16. Nouvelle defense de la traduction du N. Test, imprimée à Mons, contre le livre de M. Mallet, Colln 1680. 8. und vollffanbiget, mit bem fiebenten bis jum zwolften Budt, 1682. 8. in zwen Banden. Bu eben biefem Streit gehoret noch folgendes Buch: De la lechure de l'Ecriture fainte, contre les paradoxes extravagans & impies de M. Mallet, 1682. 8. Urnauld vertheibiget bas lefen ber belligen Schrift in ber Sprache eines jeden Sandes for nachbrucklich; und es hat nicht leicht ein tehrer ber Rom. Rirche gegen biefes ihr Berbot, unter welchem ber Ungelehrte feufget, eifriger gefcbrieben, und bie gang entgegen gefeste Denfungeart ber altern Rirche beutlicher erwiefen. Eben Diefes that er in ber folgenben Schrift.

17. Defense des versions de l'Ecriture sainte, des offices de l'Eglise, & des ouvrages de l'eres; Colln 1688. 12. Sie ist wider den be rühmten Kunstrichter, Richard Simon, ge richtet, welcher eben so heftig behauptete, daß die Kirche dem gemeinen Manne das lesen die heil. Schrift nicht erlaube, noch jemals erlaubt habe, als Urnauld sur das Gegentheil stritt. Um Ende leuchtet nichts gewisser aus ihren Streitschriften hervor, als die innerliche Uneinigkeit ihrer Kirche über eine den Christen so wichtige Frage.

8. Le renversement de la morale de I. Christ par les erreurs de Calvinistes, touchant la ju-Mification, Paris 1672. 4.

9. L'impiété de la morale des Calvinistes pleinement deconverte par le livre de M. Bruguier.

Paris 1675. 8.

o. Apologie pour les Catholiques contre les faussetés & calomnies d'un livre, intitulé: La Politique du Clergé de France, 1682, 8.

1. Reflexions sur un livre, intitulé: Préservatif contre le changement de religion, Untwerp. 1682. 12. Diefe benben legtern Schriften find

bem Juvien entgegen gefett.

2. Reflexions philosophiques & theologiques fur le nouveau Système de la nature & de la grace, 3 Bande in 8. 1684. ingleichen: Des vraies & fausses idées contre l' Auteur de la Recherche de la verité, Colln 1683. 8. und andere Schriften, find von ihm gegen ben D.

Malebranche berausgegeben worben.

Remarques fur les principales erreurs d'un livre intitulé: l'ancienne nouveauté de l' Ecrit. fainte, Paris 1644. 1735. 12. Berfaffer bes barinne miberlegten Buchs hatte eine nabe bevorftebenbe Reformation ber Rirche, und Befehrung aller Bolfer burch einen Statte balter Chrifti verfundigt.

. Instructions fur la grace selon l' Ecriture &

les l'eres, &c. Colln 1700. 8.

. Tradition de l'Eglise Romaine sur la Prédestination des Saints & sur la grace efficace, Colle Colln 1687. 12. in zwen Banben. Er mifich auf bem Eitel Germain.

26. Reflexions fur l'Eloquence des Prédicate Zimfero. 1605. 12.

27. Lettres. Rancy, ober vielmehr So

1727. in acht Duobegbanden.

23. L'Art de penser. Dieß ist die bekannt beliebte logit von Port. Royal, an weld nebst andern gearbeitet hat. Sie ist oft g unter andern A. 1708. zu Amsterdam i herausgefommen.

29. Grammaire générale & raisonnée, in 30. Elemens de Géometrie, in 4. Mud benden gemeinnussigen Bucher behalten

jest ihren Werth.

Die Nachricht von seinem Leben könnt mit vielen nicht unerheblichen Umständen ven werden; Z. E. daß der Pahst Innocenz ineigt gewesen, ihm die Cardinalswürde zu len; daß er dem Descartes wichtige Einwigen seine Meditationes gemacht, und noch v diejenige Philosophie, welche derselbe vorgeigelehret habe, so wie er das System des Jagroßen Theils angenommen hatte, ehe er Werk kennen gelernet, u. dgl. m. Allei kleinern Züge müssen jenen weit sichtbarern nit welchen wir seinen Character und seir bienste vorgestellet hoben.

6. Histoire abregée de la vie & des of de Mr. Arnauld, Colln 1695. 12. I Ausgabe biefes Buchs erschien U. 1690

bem Titel: Question curieuse, fi Mr. Arnauld, Docteur de Sorbonne, est heretique? Einige feiner vornehmsten Schriften und Streitigkeiten werden barinne ziemlich wohl beschrieben.

es hommes illustres qui ont paru en France pendant ce Siècle, avec leurs portraits au naturel, par M. Perrault, Paris 1696. fol. T. I. p. 15. Mus biefem Schonen Werte ift bas Rupferbild genommen , welches bor unferer Lebensbeschreibung fteht. Die Jefuiten hatten einen Befehl ausgewurft, bag Derrault und fein Buchhandler, bas Bilb und bie lobichrift bes Arnauld und Dafcal, zwen ber größten Beinbe ihres Orbens, aus bem Berte heraus. nehmen mußten. Man manbte auf biefe Bewaltthatigfeit bie Stelle bes Taciti an, welcher, ba bie Bilber bes Cafine und Brutus, ber benben legten Bertheibiger ber Romifchen Brenheit, ben einer gemiffen Belegenheit nicht erschienen, davon fagt: Præfulgebant eo ipto, quod effigies cornar non vilebantur; "eben baburch, baf man ibre Bilbniffe nicht fab, Schimmerten fie vor ben übrigen hervor ". Unterbeffen find boch Eremplare bes Berfs in frembe lander gefommen, in welchen biefe benben großen Manner noch ihren Dlas behalten haben; worunter auch basjenige geboret, beffen wir uns bedienet haben, und bas auf ber Bibliothed ber biefigen Universitat befindlich ift. In ber hollandifchen Musgabe biefes Werts hat man man fich , wie leicht zu erachten ift, an bi Berbot nicht gefehret.

Bayle Dictionn. hift, & crit. art. Ant. Arna

Du Pin Nouv. Biblioth, des Auteurs Eccles T. XVIII. p. 110. sqq.

Ladvocat Dictionn, historique - portatif, Ant. Arnauld.

Voltaire Siécle de Louis XIV. T. II. p. 27 364. ed. de Dresde.

Anecboten gur lebensgeschichte berühmter Belehilt zweyter Theil, G. 66. fg.



#### 200 Sept - 200

### XXI.

## Priester der Römischen Kirche, gestorben im Jahr 1698.

n eben bemfelben Orte, mo Urnauld mit fo vielen anbern frommen Bluchtlingen, fern von ber Weit, ber fie ganglich ent. atten, fein leben gubrachte, in ber Dabe bes ers Port - Royal; in gleichen Beffunungen in bung ber Religion; aber unter weit fanftern paftigungen, als jener von uns faum verlagne iftifteller, lebte zu gleicher Zeit berjenige, von Leben wir nunmehro eine furze Machricht gebollen. Ben aller diefer Achnlichkeit find boch auf eine febr verfchiedene Urt auf bie Dach. gefommen: Arnauld als einer ber größten gludlichften Streiter feiner Beit; und Tilles t bingegen als ein febr fleifiger und brauchbaammler biftorifcher Machrichten. Bon jenem großer Dame übrig; aber unter feinen vielen iften werben wenige, und auch biefe felten, n. Diefer bingegen genießt ben ungleich gern Gaben Des Beiftes, boch ber Ehre, bag Berte in ben Sanden aller Belehrten finb. worinne liegt ber Grund biefes fo verschiebenent dfals? Darinne, daß Arnauld mehr fue D 5 feine seine eigene Größe; in Streltigkeiten, bie immer von gleicher Wichtigkeit bleiben; un einer zu ftarken Beziehung auf einzele Beget ten, Personen, und Fragen; Tillemont biok für den allgemeinen Rugen der Welt un

Wiffenfchaften gearbeitet bat.

Diefer Belehrte mar ber Gobn eines ! des Requêtes ju Paris, und fam ben goffer 1637. jur Belt. Er zeigte bon feiner erft gend an febr viel Gelehrigfeit und Gittfo awar minig von bem aufgeraumten Befen , ber Umgang mit ber QBelt, Die er niemal gefannt hat, hervorbringt ober unterhalt Defto mehr Lebhafigfeit und Scharffinn be fanbes. Er befam bie beffe Ergiebung, u Derlich febr geschicfte Lebrer in ben fconen S fchaften. Da er an biefen Beidmad at hatte, fo befaß die fcholaftische Theologie, b denbe in feinem Baterlande, gar leine Rei für ibn; er fuchte bie reinern Quellen ber theolo Belebrfamteit auf ; und fieng in einem Miter vo Jehn Jahren an, die beil. Schrift felbit, und bi Der erffen Rirche zu lefen. Goon Damals er fich eine Sammlung bon bemienigen ma ben airen Schriftftellern jur Befchichte ber fand: eine Itrbeit , welche er nach bem D Annalium V. & N. Teft. bes Erzbifchoft einrichtete; und ba er jur Fortfegung berfel ben Auffehern feines Studierens febr er wurde, nadmals feine Rirchengefchichte fortgebauet bat.

Im Jahr 1660. begab er sich auf Anrathen es Bischoss von Beauvais, Züzanval, in das Seminarium junger Geistlichen in dieser Stadt. lach einigen Jahren verließ er dasselbe, und hiest ch eine Zeitlang ben einem Canonico eben derselben Stadt, Namen Scrmant, auf. Bon demselben leng er wiederum nach Paris, und lebte zwen jahre lang benm Thom. die Fosse, sodann aber der Pfarre zu St. Lambert ben Port. Nonaline ruhige Einsamkeit, in der er sich dem Stuieren gänzlich überlassen konnte, war ben allen iesen Beränderungen seines Aufenthalts, das eine ge was er suchte.

Sacy, ein berühmter Sanfenift, ber fein Directeur, wie man in Franfreich rebet, bas ift, in Gemiffenerath war, bewog ibn, fich 21, 1672. um Gubbiacono, im folgenden Jahre jum Diacono, nb endlich 21. 1676. jum Priefter weihen ju laffen. illemont mablte barauf eine fleine Bohnung in em Bofe ber Abten Port - Ronal , mo er bis jum Sabre 1679. berblieb. In diefem Jahre manbte fich nach Tillemont, einem nicht weit von Paris elegenem Landgute feiner Familie, und zwen fabre barauf that er eine furge Reife nach Rianern und Solland. Dach feiner Buruckfunft mat geneigt, Die Pfarre ju Gt. Lambert anguneh. nen; allein, ba fein Bater bamit nicht gufrieben par, febrte er in feinen einfamen Aufenthalt guud, und unterlag endlich ber gewaltsamen Unftrenung feiner Rrafte, Die er burch geiftliche Uebungen und gelehrte Arbeiten verzehrte, am toten

Jinner bes Jahre 1698.

Go einfo min und ftill ber Lauf feines Lebens gemefen ift; fo ift er boch in mancherlen Betrach rung lebereich. Biel rubmliches in feinem Cho rafter, viel nubliches in feinen Befdaftigungm; bentes glebt ibm ein Recht an bie Bechachtung ba Machtommen. Er mar ben einer murflich ichat baret Belehrfamfeit, ein Mufter ber tiefften Da muth, Die fich in feinen Sandlungen forocht als in feinen Schriften aufferte; voll Aufrichtigfeit und Leutfeeligfeit gegen jebermann; aber gegen fich von Bir follten bier ineiner unerbittlichen Strenge. fonberheit die Bottfeligfeit und Unbacht loben, bereit Musibung in feinem Leben fo febr bervorragt. Aber wir fonnen baben nicht vollig bie Gprache feinet Freunde und Berehrer reben. 2Benn ein gutes Derg, bas mit ben treueften Abfichten, Bott und ber Belt zu bienen , erfüllt ift , und gemiffen moble gemeinten Trieben und Grundfagen, ohne viele Druima, unaufhaltfam folge, wenn baffelbe allein gureichte, bie mabre Frommigfeit gu bilben: fo wurde Tillemont ein Benfpiel ber pollfommenften Bottfefigfeit abgeben. Allein eben fein gutes Berg verführte ibn; er nobm bie Janfeniftifchen Begriffe bon ber Bufe an, nach benen fie eine fremmillige und befrandige Marter feines Leibes fenn foll, und er machte fich in ber That ju einem bon ben Schlachtopfern der Bufe, wie man in biefer Secte rebet, bas ift, er verfürgte feine Tage burch bie Sarte, welche er an fich felbft ausübte. Ein bennahe

nahe unaufhörliches Fasten, und andere sogeinte buffende Rrankungen des Corpers, wurden felben auch ohne seine anhaltende Arbeitsamkeit Grunde gerichtet haben. Unterdessen muß boch n Muth und seine redliche Gesinnung gerühmt

36m ift bie altere chriftliche Geschichte febr el fculbig. Done ein Wefchichtfchreiber ju fenne welchem Range ohnebieß febr wenige hinauffteis n, bat er fich begningt, ben Stoff jur Gefchichte it einem Bleiffe, Benauigfeit und critifcher 2Babl fammlen, bie unmoglich übertroffen merben nnen. Er hatte bas Stubium ber politischen id Rirchenbifforie mit einander verbunden, indem mohl einfab , baf er in feiner von benben , ohne Sulfe ber andern , etwas Großes leiften fonne. adbem er alle Quellen berfelben lange gelefen, pruft und burch Muszuge genüßt batte, biente querft verfchiebenen Belehrten umter feinen Freuna burch bie Mittheilung feiner treflichen Camntng; und bie meiften Lebenebeldreibungen ber Rirmpater, welche bamals bom Sermant und anen herausgegeben wurden, find aus feinen Nach. hten geschöpft; welches er gleichwohl nicht beint gemacht miffen wollte. Er fertigte enblich fe feine benben großen hiftorifchen Werte aus, ihr Unfeben noch nicht verloren haben. Gie halten eine überaus brauchbare Sammlung, um aus die Befchichte ber Romifden Ranfer, und chriftlichen Rirche, in ben erften Jahrhunderten, perfertigen. Gigentlich find fie nur ein Bufam. membang

gen und gelehrte Arbeiten vergebrte, am joten

Junner bes Jahrs 1698.

Go einformig und ftill ber lauf feines ichens gewesen ift: fo ift er boch in mancherlen Bettide tung lebereich. Biel rubinliches in feinem Chai rafter, viel nuffiches in feinen Befdaftigungen; bentes giebt ibm ein Diecht an bie Sechachtung bit Mach fommen. Er war ben einer wurflich ichafe baret Belehrfamfeit, ein Mufter ber tiefften Du math, die fich in feinen Bandlungen forocht als in feinen Schriften aufferte; voll Aufrichtigfeit und Leutfeeligfeit gegen jedermann; aber gegen fich von einer unerbittlichen Strenge. 2Bir follten bier in fonderheit die Gottfeligfeit und Undacht loben, beren Husübung in feinem geben fo febr hervorragt. Aber wir fonnen baben nicht völlig bie Gprache feinet Freunde und Berehrer reben. Benn ein gutes Berg, Das mit ben treueften Abfichten, Bott und ber Belt zu tienen, erfüllt ift, und gemiffen moble gemeinten Trieben und Grunbfagen, ohne viele Drufung, unaufhaltfam folgt, wenn baffelbe allein gureichte, bie mabre Krommigfeit zu bilben: fo wurde Tillemont ein Benfpiel ber vollfommenften Bottfeifgfeit abgeben. Allein eben fein gutes Bet verführte ibn; er nahm bie Janseniftifchen Begriffe bon ber Bufe an, nach benen fie eine fremmillige und befrandige Marter feines Leibes fenn foll, und er machte fich in ber That ju einem bon ben Schlachropfern der Bufe, wie man in biefer Secte rebet, Das ift, er verfürgte feine Zageburd) Die Sarte, welche er an fich felbft ausübre. Ein bennabe

mahe unaufhörliches Fasten, und andere sogeunnte buffende Krankungen bes Corpers, wurden in selben auch ohne seine anhaltende Arbeitsamkeit. Grunde gerichtet haben. Unterbessen nuß voch in Muth und seine redliche Gesinnung gerühmt erben.

Ihm ift bie altere chriftliche Beschichte febr el foulbig. Done ein Gefchichtschreiber zu fenne avelchem Range ohnebieß fehr wenige hinauffteis n, bat er fich begnigt, ben Stoff jur Wefchichte it einem Bleiffe, Benauigfeit und eritifcher 2Babl fammlen, bie unmoglich übertroffen werben rinen. Er hatte bas Stubium ber politischen nd Rirchenhiftorie mit einander verbunben, indem wohl einfah , bag er in feiner von benben , ohne e Sulfe ber anbern , etmas Großes leiffen fonne, achbem er alle Quellen berfetben lange gelefen, pruft und burch Musguge genust hatte, biente querft verfcbiebenen Belehrten unter feinen Rreunn burch bie Mittheilung feiner treflichen Camm. ing; und bie meiften Lebenebeschreibungen ber Rir. envater, welche bamals vom Sermant und anern herausgegeben wurden, find aus feinen Dach chten geschöpft; welches er gleichwohl nicht beunt gemacht wiffen wollte. Er fertigte endlich Ibft feine benben großen hiftorifchen Werte aus, e ihr Unfeben noch nicht verloren haben. Gie thalten eine überaus brauchbare Sammlung, um raus die Geschichte ber Romifden Ranfer, und r chriftlichen Rirche, in ben erften Jahrhunderten, verfertigen. Gigentlich find fie nur ein Bufam. menhana

6. Vie de M. de Tillemont, par Mich. Tronchag. Colln 1711. 12. Utrecht 1735. 12. und guerst unter bem Eltel: Idée de la vie & de l'espri de M. de T. Nancy 1706. 12. Det Berfasser hatte mit unserm Schriftsteller seine acht lesten Jahre hindurch gelebt.

Les Hommes illustres de la France par Perrant.
T. II. p. 13.

Niceron Mémoires, T. XV. p. 308. T. XX. p. 87.

Du Pin Nouv. Biblioth, des Aut. Eccles, Tome XVIII. p. 259. fq.



" of .1721 no or or 1271. in 1

#### XXII.

SE SE SE

### Peter Jurien,

rediger und Professor der Theologie zu Rotterdam, gestorben im Jahr

1 7 1 3.

e fam ben 24. Decemb, 1637. ju Der, einem Stabtchen in ber Dioces von Blois, jur Belt. Gein Bater mar Dafelbft Dreer ber Reformirten , und von mutterlicher Seite e er mit dem River und Dinnoulin, zwen ann berühmten Predigern berfelben, verwandt. ichdem er in Frankreich, Holland und England bieret batte, murde er Prediger und Professor Geban, wo er mit feinem Umtsgenoffen Le lanc in Streitigfeiten gerieth. Da bierauf ben formirten bie Universitat Geban im Jahr 1681. iommen murbe, bestimmte man ihn gwar gum ebiger nach Mouen; allein ein Buch, welches Damals wider Die frangofifche Beiftlichfeit beraus. , nothigte ibn fein Baterland ju verlaffen. Er note fich alfo nach Bolland, mo er fu Rotter. n Professor ber Theologie am Opmnafio, und ebiger ber frangofifchen Gemeine murbe. In en Memtern ftarb er am 11. Janner 1713.

Dieß ift ber furge Abrig eines gebens, bas

ift. Mit einer weitlauftigen Gelebrfamfeit und einer febr lebhaften Ginbildungsfraft verband Jus riett einen Gifer fur Die Babrbeit , bem nichts als feine gebuhrenben Schranten fehlten, um rubm. lich und nutlich ju beiffen. Er ift einer ber bigig. ften Streiter welche Die Reformirte Rirche gehabt bat. Man fann gwar einiges gu feiner Entidul. bigung fagen. Man fann fich auf Die Beit berus fen ju melcher er gelebt bat; eine Beit, ba bie Theologi gleichsam gezwungen maren, Streitigfel. ten ju fubren, und gewohnt waren, fie mit einer gemiffen Beftigfeit zu fuhren. Much Die graufe men Bedranguiffe, welche Die Reformirten in Granfreich bamals ausftanden, festen feine Reber in Rlammen; fo wie viele taufend andere, melde, um benfelben zu entgeben, aus biefem Reiche flich teten, mit Saf und Abicheu gegen baffelbe, vornemlich aber wiber bie Romifche Beiftlichkeit, bie Darinne berrichte, eingenommen murben. bas ungeftume Reuer, mit welchem Jurieu fdrieb, feine gewaltigen Uffecten, und bie perfonlie chen Untuglichfeiten, Die er gu Sulfe rief , laffen fich burch nichts rechtfertigen. Gie haben nur Die Erbitterung vergröffert, und feinem Rachrubm ger fchabet; er ift bennahe in eine Urt von Berachtung gefallen, Die er nicht verbienet, und aus welcher es fchwer wird, ihn wieder heraus ju gleben. Die naturliche Beftigfeit feines Beiftes zeigte fich auch in feinen Predigten. Aber nach einer longwierie gen Rrantheit verlor er bas meifte von feiner erften Munterfeit am feibe und am Bemuthe. Es ift unter.

nterbessen merkwürdig, daß dieser so streitbare Rann die Vereinigung bender Protestantischen Lirchen eifrig gewünscht, und dieselbe durch Schriften zu befordern gesucht hat: ein Zeichen, wie uns unft, daß er nicht bloß aus Gewohnheit und Unseiebsertigkeit gestritten, sondern die Sache der Res

gion ju führen geglaubt bat.

Geine Streitigfeiten geboren größtentheils nter zwen Claffen. Er bat zuerft mit ben Rom. athol, Theologis ber frangofifchen Rirche, und grunter mit ihren berühmteften Selben, einem boffiet, Arnauld, Micole, Maimbourg. br tapfer gefochten. In allen biefen Greitichrif n ift viel Starte, Brundlichfeit und Belebrfamit; aber auch viel von ben Sehlern die wir oben igemerft haben. Dagu fam noch eine befonbere ebereilung. Geine fruchtbare Ginbifdungsfraft. ine Winfche fur Das Befte ber Rirche, einige ebnlichkeiten, welche er zwischen ben Weiffagungen r bell. Schrift und ben Begebenheiten feiner Belt nd, alles biefes überredete ibn , er fonne bie nabe vorftebenben Schicffale ber Rirche mit Gewiß. it vorher fagen. Er fundigte alfo bie Bieberber-Mung ber Reformirten in Frankreich aufe Sabr 589. an, und mußte feinen Brribum, nicht ohne fchimpft ju merben, ertennen. Eben fo batte er n Unfang bes Reiche Chrifti und ben Untergang r pabftlichen Bewalt ins Jahr 1715. gefest; et ar aber gludlich genug, noch fruger zu fterben. a er biefe Soffnung auf einer Mange, welche er ber bie Rom. Rirche veranstattet, ausgebruckt batte: 2, 2

mit Belebrten feiner eigenen Rirche führte fonberlich feine Banbel mit bem berufmeer Bayle, feinem Umtsgenoffen an bem Om au Rotterbam, erregten ein eben fo großes Bapie, bem man gewiffe Berbien Die Belebriamfeit nicht absprechen fann, ma mie jedermann meiß, ein fpigfunbiger und fchablicherer Reind ber Religion, je meniger bor angefehen fenn wollte. Er trug Zweife Die er entweder gor nicht, ober fchlecht beantw und als ein wißiger, berebter und fcharffi Spotter hatte er bor vielen anbern, bie gleich waren, in den Augen gemeiner Lefer einen Worfprung. Jurieu griff ihn mit feiner ge lichen Befrigfeit an; er wollte fogar beweifer Bayle ein Urheift fen; er that noch mehr, ibm bie gange hollanbifche Beiftlichkeit auf ber und brachte es babin, bag berfelbe endlich Umts entfest murbe. Benn er in biefer tigfeit weniger perfonlichen Saf und Berfol

ber Welt ift wenig daran gelegen, welches barunter die mahre fen; nur daran ist ihr viel gelegen, daß dieses Benspiel unter Gelehrten so selten als möglich bleibe.

Seine Schriften find, bis auf einige weniger erhebliche, folgende:

- 1. Traité de la puissance de l'Eglise, Queuisse,
- 2. Préservatif contre le changement de la religion, &c. Haag 1682. 12. Umit. 1717. 12. Dieses brauchbare Buch ist Bostiers versubrerischer Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique entgegen gesest.
- 3. Suite du Prefervatif &c. Saag 1683. 12. miber ben Brueps, einen abgefallenen Reformirten.
- 4. La Politique du clergé de France, Saag,
- 5. L'Efprit de M. Arnauld, Devent. 1684. 12. 3men Banbe.
- 6. Le vray système de l' Eglise & la véritable analyse de la foi, Dorbr. 1686. 8.
- 7. De l'unité de l'Eglise, Rotterb. 1688. 8. Diese bren Bucher sind wider ben Vicole gerichtet.
- 9. Examen de l'Eucharistie de l'Eglise Rom. Rotterb. 1683. 8. und in bem Recueil de divers traitez touchant l'Eucharistie, Notterb. 1713. 8.

- 10. Instification de la Morale des Reformez contre les acculations de M. Arnauld, &c. Hang, 1685. 2. Bande in 8.
- 11. Abrégé de l' histoire du Concile de Trente, Benf, 1682. Umsterb. 1683. 12.
- 12. Histoire véritable du Calvinisme, ou Mémoires historiques touchant la Reformation, opposés à l'Histoire du Calvinisme de M. Maimbourg, Amsterd. 1683. 12.
- 13. Histoire du Calvinisme & de celle du Papisme, miles en paralléle, Motterb. 1683. 12. und 4.
- 14. Le Tableau du Socinianisme, Saag 1690.12.
- 25. Le Philosophe de Rotterdam accusé, atteint & convaincu, Amit, 1707. 12. wiber Baylen.
- 16. Des droits de deux Souverains en matière de religion, la conscience & le prince, &c. Motterp. 1687. 12. wher even besselben Commentaire philosophique.
- 27. La religion du Latitudinaire, avec l'apologie pour la sainte Trinité, Motterd. 1696. 8. wider den Elias Saurin.
- 18. Iugement sur les methodes rigides & relachées d'expliquer la providence & la grace, Nott. 1686. 12. wiber ben Dajon.
- 19. Traité de la nature & de la grace, contre les nouvelles hypothéses de M. P. (Pajon.) Rotterd. 1688. 12.

20. L'accomplissement des propheties, ou la délivrance prochaine de l'Eglise, Rott. 1686.

2 Bande in 12. morauf 2. 1687. Suite de l'Accomplisse und Apologie pour l'Accompl. gesolgt ist.

in 8. und deutsch, ju feipzig 1710. 8.

22. Traité de la Devotion, 1713. 8.

23. De pace inter Protestantes ineunda confultatio, Utrecht 1688. 8. Seine Borschläge zur Bereinigung ber Protestanten, sind von dem Frenherrn von Duffendorf in seinem schäsbabaren Buche, Jus feciale divinum, Lub. 1695. 8. richtig beurtheilet und verworfen worden.

24. Histoire critique des dogmes & des cultes bons & mauvais, qui ont été dans l'Eglise depuis Adam jusqu' à Jesus Christ, où l'on trouve l'origine de toutes les idolatries de l'ancien Paganisme, expliqués par rapport à celles des Juiss. Umsterb. 1704. 4. und Supplément à l'Hist. crit. des dogmes & ebendas. 1705.

4. Dieß ist sein gelehrtestes und nüglichftes, und daher auch fast das einzige unter seinen Buchern, das noch gelesen wird. Ob er gleich darinne in Ansehung der Herbeitung der hendnischen Mythologie aus der biblischen Geschichte zu weit geht; so sind boch die andern Untersuchungen dieses Werks über den jüdischen Gottesdienst und die hendnische Abgötteren, meistensteils lehrreich und angenehm.

6. Bentheme hollandifden Rirchen und Coulenflaat, zwepeer Theil, G. 429-435.

Ladvocat Dictionn, historique portatif, art. Jurieu, T. I. p. 649. cd. de Paris, 1755. 8.

Unechoten gur Jebensgefchichte berühmter Belehr ten, britter Theil, G. 311. fg.

## 3 11 6 4 8

#### gur 161ften Geite.

Bugenhagens Pomerania in IV. libros divib, ist aus seiner Handschrift zuerst von Jac. Beint. Balthasar, ver Theologie Doctor und Professor zu Greiphswald, Un. 1728. 4. baselhte herausgegeben worden.



# Abbildungen

und

# Sebensbeschreibungen berühmter Gelehrten.



Dritte Sammlung,
mit welcher der Erste Band beschlossen wird,
nebst 10 Kupfern,
vom 23sten bis zum 32sten.

Leipzig, ben Christian Gottlob Hilschern, 1765.

图数的功息 193. la tra 608 at Minister Edition of the control of " To chest the care September 1997 Define Cambre construent of the County of the second DMINE RESERVED ST SU WALL WAYS

Seiner Excellenz,

bem

ochgebohrnen herrn, BENNN

# erlach Aldolph Munchhausen,

drigt. Großbritannischen Majest. inrfürst. Braunschweig = Lüneburg. iregierung hochverordnetem Premier = ster, Seheimen Nathe, und Cammer. Pradibenten, auch Curatorn ber Georg.

Augustus. Universität.

einem gnädigen Herrn.

6. Benthems hollandifchen Rirchen - und Schulenflaat, zweyter Cheil, G. 429 - 435.

Ladvocat Dictionn, historique portatif, art. Jurieu, T. I. p. 649. ed. de Paris, 1755. 8.

Unechoten jur lebensgefchichte berühmter Belehrten, dritter Theil, G. 311. fg.

### 3 u fa ß

#### gur 161ften Geite.

Bugenhagens Pomerania in IV. libros divis, ist aus seiner Handschrift zuerst von Jac. Zeine. Balthafar, ver Theologie Doctor und Professor zu Greiphswald, Un. 1728. 4. daselbst herausgegeben worden.



# Abbildungen

und

# Sebensbeschreibungen berühmter Gelehrten.



Dritte Sammlung, mit welcher der Erste Band beschlossen wird, nebst 10 Kupfern, vom 23sten bis zum 32sten.

Leipzig, ben Christian Gottlob Hilfchern, 1765.



•

Seiner Excellenz,

bem

hochgebohrnen herrn, hennn

# Gerlach Adolph von Münchhausen,

Berrn zu Straußfurt, u. f. w.

Sr. Königl. Großbritannischen Majest. zur Churfürstl. Braunschweig = Lüneburg. Lanbesregierung hochverordnetem Premier = Minister, Geheimen Rathe, und Cammer. Prassibenten, auch Curatorn ber Georg.

Augustus. Universität.

Meinem gnädigen Herrn.

sucht gerichtet hat, der Borsehung empfe Boll von diesen Gesimnungen bitte ich; die Erlaubniß aus, mich beständig nem zu dürfen,

## Ew. Ercellens

Johann Matthias Schroech, ausscraften Professor der Philosophie, des kleinen Bursten-Collegii Collegiat, und Aufscher ben der Universitätsbibliothek zu Leipzig.

Sollte es mir nicht erlaubt fenn, Guabiger Berr, Dero Nahmen an die Spige einer Angahl von berühmten Gelehrten, welche in Diesem Bande aufgestellt find; mit eben bemjenigen verehrungsmurbigen und glangenden Unftande ju fegen, in welchem ich fo oft das Bilonis Etv. Ercellenz in jenem Bucherfaal gefehen habe, wo Diefelben burch Dero ftete murffame Gegenwart taufend Schriftstellern ein neues Les ben ertheilen? Indem ich diefes gu thun mage, erfühne ich mich zwar nicht, von biefen Schwachen Bemuhungen ein Wort binjugufeben; allein mit befto großerm Bertrauen auf Die gnabige Hufnahme, Die Em. Excellenz fo naturlich ift, bekenne ich offentlich Die vollkommenfte Chrerbietung, mit welcher ich mich ben Blicken Ew. Ercellenz unterwerfe, und Dero Wohlfahrt, auf welche ber Staat, Die Wiffenschaften, Die entstehende Nachwelt felbst ihre Gehntreten: benn das Jahr ihrer Geburt und ihres Todes, ihre Familie, und der größte Theil ihrer Beschichte, sind bis auf unsere Zeiten unbekannt. Man weis nur so viel, daß sie aus einem vornehmen sächsischen Geschlechte, nämlich in jenem alten und eigentlichen Gadsen, das wir jest Niedersausen nennen, abgestammet ser, und nach der Min bes zehnten Jahrhunderts als eine Ronne in dem Stifte zu Gandersheim, Benedictinerordens, das noch jezt unter die frenen und unmittelbaren Reichs

abtenen gehoret, gelebt babe.

Bermuthlich fubrte fie ihre Deigung zu einer anbachtigen und gelehrten Duffe in Diefe Urt pat Frenffatten. Die Rlofter, welche eine vortrefiche Beforderungeauftalt bes gemeinschaftlichen Con bierens und ber Racheiferung unter funftigen ich rern; und fur Derfonen des gartern Beichledis, in bem Frublinge ihrer Jahre eine Schule ber fanften und fittfamen Tugend; in bem Binter aber ihres tebens, wenn ihnen andere Berbindungen gemangelt hatten, eine anftanbige Buflucht hatten abgeben fonnen, wenn fich nicht verbienftliche Dielnungen von einer aufferorbentlichen Beiligfeit, unt finniger Aberglaube, Zwang und fcheinheiligte Mußiggang in ihre Ginrichtung gemifcht batten: biefe Derter maren bamale bie einzigen Cammel plage von Dem, mas man noch Belehrfamfeit nannte. Sie haben uns viel von ben Biffenfchaften erhalten; aber boch weit weniger, als wir von ihnen at erwarten berechtiget maren. Bu ben Beiten bet Roswitha lag in benfelben burchgebenbs fomel



### XXIII.

# Roswitha,

eine Nonne in dem Stifte zu Gandersheim; im zehnten Jahrhunderte.

> u einer Zeit, ba ber Aberglaube und bie Barbaren, feine getreue Befahrtinn, die Biffenschaften in ben christlichen Abendlandern bennahe ganglich

unterbrückten, erhub sich eine beutsche Monne burch die Stärke ihres Geistes, durch ihre ungemeine Lehrbegierde und seltene Gelehrsamkeit, durch ihren Wis, Eifer und Frommigkeit, über den Pobet von Beistlichen und vermeinten Gelehrten ihres Jahrhunderts, und gab der Welt ein Benspiel, wolches sie niemals weniger als damals erwarten konnte; aber auch nie aufhören wird zu bewundern:

Ihr Name war Roswitha, welchen man auch nach der damaligen Schreibert Froswitha oder Roswida ausgedrückt findet. Dieser Name muß auch die Stelle vieler andern Nachrichten ver-

R

treten: benn das Jahr ihrer Geburt und ihres Todes, ihre Familie, und der größte Theil ihrer Geschichte, sind bis auf unsere Zeiten unbekannt, Man weis nur so viel, daß sie aus einem vornehmen sächsischen Geschlechte, nämlich in jenem alten und eigentlichen Gachsen, das wir jest Niedersatfen nennen, abgestammet ser, und nach der Mitte bes zehnten Jahrhunderts als eine Ronne in dem Stifte zu Gandersheim, Benedictinerordens, das noch jezt unter die frenen und unmittelbaren Reichs-

abtenen geboret, gelebt habe.

Bermuthlich führte fie ihre Meigung zu einer anbachtigen und gelehrten Dufe in Diefe Urt von Frenftatten. Die Rlofter, welche eine portrefice Beforderungsanftalt bes gemeinschaftlichen Con bierens und ber Racheiferung unter funfrigen leb vern; und für Derfonen bes gartern Beichledis, in bem Frublinge ihrer Jahre eine Schule ber fanften und fittfamen Tugend; in bem Binter abet ihres Lebens, wenn ihnen andere Berbindungen gemangelt batten, eine anftanbige Buffucht batten abgeben fonnen, wenn fich nicht verbienftliche Diele nungen von einer aufferordentlichen Beiligfeit, uns finniger Aberglaube, Zwang und fcheinheiliger Muffiggang in ihre Einrichtung gemifcht batten; biefe Derter maren bamals bie einzigen Cammele plage von bem, mas man noch Welehrfamfeit nannte. Gie haben uns viel von ben Biffenfchaften erbale ten; aber boch weit weniger, als wir von ihnen # erwarten berechtiget waren. Bu ben Beiten bet Roswitha lag in benfelben burchgebends ford

bie Begierbe als bie Gelegenheit, etwas Musneh. mentes ju erlernen, barnieber; die Donche melthe man bor gelehrt hielt, blieben tief unter bem Mittelmäßigen fteben; teine Aufmunterung, teine Frenheit, feine ebeln Begriffe von ber Betehrfamfeit maren unter ihnen mehr zu fuchen ; und alles was fie noch in biefer Abficht zu Stande brachten. besog fich entweber auf die Borfdriften einer unter taurend menfchlichen Bufagen faum mehr fenntlihen Religion; ober es beftand aus groben und dmerfalligen Arbeiten, bie nur gufammengetraen, nicht überbacht maren. Unter biefen Umtanben mar es einem Bunder annlich, wenn fich in Monch, geschweige benn eine Ronne aus bem emeinen Saufen durch borgugliche Baben und Berdienfte bervorbrang. Gie mußte nicht nur Senie und eine erhabene Denfungsart, fondern uch eine unüberwindliche Geduld und Gleiß befien: und alles diefes befaß Roswitha in ber That.

Es fehlte ihr nicht ganzlich an Unweisung zu en Wissenschaften. Sie wurden in dem Stifte zu Bandersheim, welches eigentlich sür Frauenzimmer von vornehmer Herkunft bestimmt war, eifrier als soust irgendwo, doch nach dem Maasstabe wer Zeiten, bearbeitet. Roswitha hatte insomerheit zwen Lehrerinnen, welche sie bezobe sehr rüffenet: eine gewisse Aichardis, die vermuthlich eine on den dortigen Stiftsfraulein war, und die Gerzerga, eine Enkelinn des Kansers Otto des Großen, welche vom Jahr 959 bis 1002 dentstifte als Aebrissinn vorgestanden hat. Allein ihre Rogene

STORES

eigene Bemubungen burch lefen und Rachbenken entwickelten und fratten ihre Rabigfeiten bis qu ei ner Belebefamfeit, Die fur ihr Beitalter grundlis und weirlauftig beiffen fonnte, und zugleich mt ienen Bierrathen ausgeschmieft mar, bie ben ber grouten Biffenichaft nicht überflußig find, men fie angenehm und reigend werben foll. Gie batte bie Bottesgelehrfamfeit und Beltmeiebeit, wie fie Damals gelernet merben fonnten, bollig inne. Git war mit ber Belehrfamteit ber alten Welt, mit ber lateinischen und griechischen Sprache, mit ber Befchichte und Mathematit felbft befannt, und Greuete Die Spuren bavon bin und wieder in ihren Schriften aus. Man findet fogar im Unfange, ihres kuftspiels Daphnucius, eine scharffunige Untersuchung über Die Bereinigung bes Leibes und ber Grele in dem Menfchen; und fie laft biefelbe auf eine Urt erflaren, welche nicht meit von bet porberbestimmten Sarmonie Des Bru pon Leibnic entfernet zu fenn fcheinet, indem fie von ciner harmonica moderatione rebet, burd welche zwen einander fo entgegengefeste Befen ale leib und Seele find, bon bem Schopfer maren perbunben worden. Wenn wir Leibnigen, ber fo viel erfunden bat, und gegen ben man fo oft ju bemeifen gefucht hat, bag er nichts erfunden babe, wenn wir Diefen großen Beiff recht fennen, fo mirbe et bie Ehre ber Erfindung biefer feiner finnreichen Do pothese, wenn anders Roswitha mit abnimi Musbruden abnliche Begriffe verbunden bat, it willig aufgeopfert haben.

Gle mar gewiß in einer anbern 2fer, wo bie Erfindung ben erften Dlag behauptet , Erfinderinn: in ben fchonen Biffenschaften, Die man gleichsam bas Colorit ber ernfthaften Belehrfamteit nennen fonnte. Gie magte etwas, wovon die Deutschen noch fein Benfpiel aufzuweisen batten : fie fcbrieb Luftipiele. Den Stoff zu benfelben nahm fie großcentheils aus ihrer blübenben Ginbilbungsfraft; ihr lebhafter Bis, ihre Belehrfamfeit, und ihre frommen Empfindungen, fullten benfelben mit vieler Befchichtichteit aus. Durch biefe Berfuche ers langte fie fur fich und fur ihr Baterland ben Rubm, bie bramatifche Dichtkunft zu einer Zeit bearbeitet u haben, in welcher biejenigen Rationen, Die nachher biefe Urt ber Porfie jur größten Bollfommenbeit gebracht baben, fie nur noch aus fremben Muftern fannten.

Un biefer Beschäftigung ber Roswitha batte ber Gifer fur die Religion und fur die guten Gitten eben foviel Untheil, als ihre Liebe gur Dichtfunft. Da fie fab, bag man bie Luftfpiele bes Tes reneil baufig las, und bag mit benfelben gugleich Die freven und üppigen Borftellungen; bie barinne ausgebreitet find, begierig eingesogen murben; fo entschlof fie fich, biefelben bergestalt nachzuahmen, baß fie an Statt Diefer verfibrerifchen Muftritte. rie Lugend Des chriftlichen Frauengimmers fregen leffe. Cie verbittet felbft, mit bem romitchen Dichter in einige Bergleichung gejest gu werbent Und man muß gefteben, bag es gwifchen ibnen teine andere Aebnlichkeit giebt, als dag benbe in 2 36 ·istel. lateinischer Sprache verschiebene Personen rebent einführen, und ber liebe einen Saupteinfluß in in Sanblung geben. Aber von ber eigentlichen Em richtung eines Luftfpiels mufite Roswitha no nichts; fie forgt meber fonberlich vor Die Bermide lung, noch vor tomifche Geenen; und es ift met eine Befchichte Die fie in handlung gebracht und ausgeschmuckt bat. Die Liebe wird in ihren Gib den bon ber Religion übermunden ; bie Befehrung ber Senben jum Chriftenthum, ober ber Chrifte zu einem gottfeligen Banbel, ja fogar ber Marm rertob, machen ben Musgang biefer fogenannten Comobien aus. Sie fonnten auch Trauerfpiele ober biglogifirte Ergablungen beiffen ; allein am Ende war es fur jene Zeiten bennahe gleichgiltig, wenn einem wifigen Berfuche ein falfcher Dame bengelegt murbe: es fam nur barouf an, qualeid gu vergnugen, und zu erbauen, und mer fomte urtheilen, ob bie Regeln ber bramatifchen Doefie baben beobachtet worden? Gleichergeffalt gab brenhundert Jahre fpater ber große Dante ben Mamen ber divina Commedia einem Gebichte. bas weber Luftspiel noch Trauerspiel ift; aber er bleibt nichts bestomeniger ber Bater ber italimit fchen Dichtfunft und Berebfamfeit; fo wie man Roswitha gewiffermaaffen Die Mutter Des beutfchen Biges nennen fann.

Man kann es ihr nicht verargen, daß fie leteinisch geschrieben hat. Dieses war bamals pgleich die gottesbienstliche, die gelehrte und die wisige Sprache. Nur in berfelben gab es Musiet Taufigen Gefprache, bas er mit ihnen und ihren Mutter Sapientia balt.

- Octo sacrae historiae, namlsch: Historia R. Mariae Virg. Historia Resurrect. Domini, bente in leoninischen Herametern; Passio S. Gangolfi Martyris, eine Elegie; Passio S. Pelagii, Lapsus et conversio Theophili Vicedomini. Historia de conversione Proterii per S. Bassiom, Passio S. Dionysii; Passio S. Agnetis; alle in leoninischen Herametern. Den Innhalt bieser Geschlichten hat sie aus apoersphischen und Legendenbuchern, auch mundlichen Erzählungen genommen.
- 3. Panegyris Ottonum, seu de gestis Ottonis I. ebenfals in Herametern, die sich in der Mitte und am Ende reimen. Dieses zur Historie brauchdare Gedicht beschreibt die Geschichte des Kansers die zum Jahr 967. Es ist auch in Renders Script. Kor. Germ. p. 221. der Ausg. von Joannis, und in Meidome Script. R. Germ. T. I. p. 709. eingerückt worden.
- 4. Carmen de constructione coenobii Gandersheim, welches Leuckfeld guerst in Antiquit. Gandersh. p. 409. und nachher Leibnitz in Scriptor. Rer. Brunsv. T. II. p. 319. und Hr. Garenberg in Hist. Gandersh. dipl. p. 469. verbessert herausgegeben haben.
- 5. Ihre Sinngebichte und einige anbere Auffage find verloren gegangen.

S. Henr. Meibomii Vita Ronvidae, in beffen Script. Rer Germ. T. I. p. 703. fq. womit auch T. II. p. 493. fq. su vergleichen ift.

Leibnitii Introd. ad Script. Rer. Brunfv. T. II.

p. 29.

Fabricii Biblioth. Lat. med. et inf. aet. v. Hros-

witha, T. III, p. 829.

Beschichte ber Roswithe, eines Stiftsfräuleins von Gandersheim, 1758. 8. (von J. E. Wüssstermann, Prof. zu Bittenberg.) Er thille gute Auszüge aus ihren Schriften mit; aber er hätte die Quellen seiner übrigen Erzählung genauer angeben sollen.

Sambergers zuverläßige Rachrichten von ben vornehmften Schriftstellern, gter Th. G. 703-



taufigen Gefprache, bas er mit ihnen und ihren Mutter Sapientia balt.

- 2. Octo sacrae historiae, nämlich: Historia B. Mariae Virg. Historia Resurrect. Domini, bente in leoninischen Herametern; Passio S. Gangolfi Martyris, eine Elegie; Passio S. Pelagii, Lapsus et conversio Theophili Vicedomini, Historia de conversione Proterii per S. Bassiom, Passio S. Dionysii; Passio S. Agnetis; alle in leoninischen Herametern. Den Junhalt bieser Beschlichten hat sie aus apocrophischen und Legendenbuchern, auch mundlichen Erzählungen genommen.
- 3. Panegyris Ottonum, seu de gestis Ottonis I. ebenfals in Herametern, die sich in der Mitte und am Ende reimen. Dieses zur Historie brauchdare Gedicht beschreibt die Geschichte des Kansers dis zum Jahr 967. Es ist auch in Reuders Script. Kor. Germ. p. 221. der Ausg. von Joannis, und in Weidoms Seript. R. Germ. T. I. p. 709. eingerückt worden.
- 4. Carmen de constructione coensbii Gandersheim, welches Leuckfeld zuerst in Antiquir. Gandersh. p. 409. und nachher Leibnin in Scriptor. Rer. Brunsv. T. II. p. 319. und Hr. Garenberg in Hist. Gandersh. dipl. p. 469. verbessert herausgegeben haben.
- 5. Ihre Sinngedichte und einige andere Muffage find verloren gegangen.

AMERICA.

Script. Rer Germ. T. I. p. 705. fq. womit auch T. II. p. 493. fq. ju vergleichen ift.

Leibnitii Introd. ad Script. Rer. Brunfv. T. II.

p. 29.

Fabricii Biblioth. Lat. med. et inf. aet. v. Hros-

witha, T. III. p. 829.

Geschichte ber Roswithe, eines Stiftsfrauleins von Gandersheim, 1758. 8. (von J. E. Wisstemann, Prof. zu Wittenberg.) Er theile gute Auszüge aus ihren Schriften mit; aber er hatte die Quellen seiner übrigen Erzählung genauer angeben sollen.

Sambergers zuverläßige Rachrichten von bin vornehmften Schriftellern, gter Th. G. 703-



bung, beren er so sehr benöthigt war, und er folgte baher bem Ruse jum Superintendenten der Lieler bischen Kirchen im Jahr 1536. Aus dieser Stade kehrte er wiederum nach Wittenberg, als Prosess sor der Theologie und Prediger an der Schleskirche zuruck, wo man ihn auch im Jahr 1544. jum

Doctor ber Theologie ernannte.

Da im Jahr 1546 ein Religionegefprach ju Regensburg gehalten werben follte, murbe bon Evangelifder Gelte unter anbern auch 17 ajor bahin gefandt. Allein bie Berbitterung gmifchen benben Parthenen mar ju groß, und bie Befege melthe man baben borfdrieb , waren fur Die Protestanten zu unbillig , als bag Diefes Befprach einen glud. Hichen Ausgang batte haben fonnen: es murde abgebrochen, ba es faum angefangen mar. Balb Darauf fabe fich Major genothigt, ben bem Unfange bes Schmalfalbifden Rrieges, mit feiner Rrau und sehn Rindern Bittenberg zu verlaffen, und nicht obne lebensgefahr, berum ju irren, bis ibn bie benden Churfurften und Bruder, Moris und Mugust, gegen bas Enbe bes Jahrs 1547 jum Superintenbenten ber Merfeburgifchen Rirchen befiellten ; und im folgenden Jahre nahm er auf ber erneuerten Univerfitat Wittenberg feine alten Stellen wieber ein.

Danigle ichien die Zeit ber Rube für ihn gefommen ju fenn; aber eben diefer Zeitpunft war gerade berjenige, mit welchem fich die heftiglien Streitigkeiten anfiengen, die ihn in feinem übrigen ieben nicht mehr verlaffen haben. Er hatte einen Anthell an der Berfertigung des Leipziger Im terim im Jahr i 5 48 gehabt. Diefes war ichongenug, um ihn in die adiaphoriftischen Händel zu verwickeln. Da ce, wie alle Schüler und Freunde Melanchthons, einen Abscheu vor theologischen Zwistigkeiten hatte: so bediente er sich auch damas seiner Feder mit Widerwillen. Aber er mußte visselbe bald ergreisen, um sich gegen Beschuldigungen zu vertheidigen, die ihn allein betrafen.

Gie murben von bem beruditigten Gage bit genommen, welchen er behauptete, daß Die gui ten Werte gur Seligfeit nothig waren. mar es eigentlich nicht, ber benfelben guerft und allein in unferer Rirche vorgetragen batte. Bereits in bem Leipziger Interim hatte fich Meland) thon und die übrigen churfachfifden Theologi auf eine Urt ausgebrucht, bie von bemfelben faft git nicht unterfcbieben war. Aber Major verthelbigt Biefe Lebre feit bem Sabre 1552 weit freger und benelicher; und baber ift es gefommen bag man fie fort allein jugefchrieben bat. Dan fieht leibe bag er und feine Freunde burch Diefen Bottras nicht die unterscheibende Lehre ber evangeliften Rirche, (bag bie Menfchen blog burch ben Mau ben gerechtfertigt und felig merben,) haben verlaffen wollen; fonbern daß fie mehr eine Formel gefutt baben, um ben unbilligen Bormitrfen, welche bit romifche Rirde eben biefer Lebre machte, fichert ausuweichen, als wenn burch biefelbe alle Zusu bung von Frommigfeit und Tugend bor unnus er fliret murbe. Diefes icheiner in Der That ihre rogice

g, beren er so sehr benothigt war, und er folgte er bem Rufe zum Superintendenten der Eielenden Kirchen im Jahr 1536. Aus dieser Stadt ere miederum nach Wittenberg, als Prosester Theologie und Prediger an der Schloßfirche uch, wo man ihn auch im Jahr 1544. zum

ctor ber Theologie ernannte.

Da im Jahr 1546 ein Religionegefprach gu gensburg gehalten werben follte, murbe bon maelifder Gelte unter anbern auch Major bagefanbt. Allein Die Berbitterung gmifchen ben-Darthenen war ju groß, und die Befege melman baben vorfdrieb, waren für bie Proteftanju unbillig , als bag Diefes Befprach einen glud. en Ausgang batte haben fonnen: es wurde abrochen, ba es faum angefangen mar. Balb auf fabe fich Major genothigt, ben bem Unfange Schmalkalbifchen Rrieges , mit feiner Rrau und Rindern Wittenberg zu verlaffen, und nicht e tebensgefahr, berum ju irren, bis ibn bie den Churfursten und Bruber, Moris und quit; gegen bas Enbe bes Jahrs 1547 jum perintendenten ber Merfeburgifchen Rirchen beten; und im folgenden Jahre nahm er auf ber euerten Univerficat Wittenberg feine alten Stelwieder ein.

Danials schien die Zeit der Rube für ihn geimen ju fenn; aber eben dieser Zeitpunft war abe derjenige, mit welchem sich die heftigsten reitigkeiten anstengen, die ihn in feinem übrigen in nicht mehr verlassen haben. Ershatte einen Anthell an ber Verfertigung bes Leipziger Interum im Jahr 1548 gehabt. Diefes war ichongung, um ihn in die abiaphoristischen Händel zure wickeln. Da er, wie alle Schüler umb Fremde Melanchthons, einen Abscheu vor theologische Zwistigkeiten hatte: so bediente er sich auch damas feiner Feder mit Widerwillen. Aber er mußte die selbe bald ergreisen, um sich gegen Beschuldigungen zu vertheidigen, die ihn allein betrafen.

Gie murben von bem beruchtigten Gage bet genommen, melden er behauptete, daß die qui ten Werte gur Geligfeit nothig waren. mar es eigentlich nicht, ber benfelben querft und allein in unferer Rirche porgetragen batte. Bereits in bem Leipziger Interim hatte fich Melanche eine Urt ausgedructt, bie von bemfelben faft gar nicht unterfcbieben mar. Aber Major verthelbige biefe Lebre feit bem Rabre 1552 weit freger mb benelicher; und baber ift es gefommen bag man fit ibm allein jugefchrieben bat. Dan fiebt leibt, daß er und feine Freunde burch Diefen Bottrag nicht bie unterscheibenbe Lehre ber evangelischen Rirche, (bag bie Menfthen blog burch ben Glauben gerechtfertigt und felig merben,) baben verlaffen wollen; fondern daß fie mehr eine Formel gefudt haben , um ben unbilligen Bormirfen , weiche bit romifche Rirde eben biefer Lebre machte, fidjere auszuweichen, als wenn burch biefelbe alle 2mmb bung von Frommigfeit und Tugend bor unnug de flaret murbe. Diefes fcbeinet in ber Thor ihre mabre

re Absicht gewesen zu seyn; allein man brauchte, dieselbe zu erreichen, eines so anstößigen Aussche nicht. Man muß gleichwohl gestehen, daß ajor denselben richtig und rechtgläubig genug aret habe. Er bezeugte, daß er weit davon sernet sey, den guten Werken der Menschen ein roienst ben Gott zuzuschreiben; und wenn et re, daß dieselben zur Seligkeit nöthig wären, en es seine Meinung nicht, daß die Rechtsertig und Seligkeit dadurch erlangt werde; sona, daß sie von dem einzigen Mittel derselben, wasen, unausbleibliche Früchte und Folmwären.

Allein biefes alles befriedigte feine Begnet ot. Gie maren mit Miftrauen gegen Die churfifchen Theologen angefüllt, beren ungemeine igung jum Dachgeben, fowohl in Ceremonien, in ben lebren felbft, fie in ben Berbacht gecht batte, bag fie fich aus einer ungeitigen biebe Rrieben und gur Ginigfeit in ber Rirdje, (wels eben Die (dwache Seice Melanchthons mar,) romifchen Rirche nach und nach wieber gu nas n fuchten. In biefen Bebanten beftritt man ajors Gas nicht anders, als wie bie Lehre det gebachten Rirche, ber er gunflig ju fenn schien. ic. Amsdorf, Marthias Flacius, allus, und viele andere evangelifche lebrer, ffen ibn mit ber bamals gewöhnlichen Sige an. ie ftritten zwanzig Jahre, ohne einen Schrift fmarts zu weichen, ohne fich an alle Erklarunund Betheurungen ju febren, welche Major

bon ber Reinigfeit feiner Lebre berausagb. Mame des Majorismus und ber Majoriffennbalt, noch bas Unbenfen biefer Sanbel in ber In chengefchichte. Bergebens erflarte fich entil 177ajor, daß er feinen Gas, weil er zwendenn mare, und fo vielen jum Unftof gereichte, gon ouf die Geire merfen wollte: und er that foldet wirflich. Allein auch biefe Beranberung feines Bo-trags murbe bor Berftellung angefeben; mat fuchte ibn gu beffern, ohne zu wiffen, mas bor ein anderes Zeichen ber Befferung er von fich geben follte. Der heftigfte unter feinen Biberfachen, Mic. Amsdorf, verfiel endlich felbft auf eines Sas, ber ungleich anftofiger, und after Ent fculbigung weit unfabiger mar, als bie tebet Majors. Er behauptete, dat die girren Werl te gur Geligteit schadlich waren. 28mm et burch Diele Musbrucke vielleicht nur Das Bertrautn auf Die guten Werfe hat verwerfen wollen : fo hatte er feine Meinung in ber That nicht ungeschichter et flaren fonnen, und feine Schlechte ober verbunfelle Beurtheilungsfraft ftrafte ibn felbit vor einen fo unbandigen Gifer auf eine Urt, Die für einen Controverfiften, für einen vermeinten Bertheibiger bet Bahrheit, Die fdimpflichfte ift:

Dum vitant stulti vitia, in contraria current

Major verblieb unterdesten fiets ben ben Gefinnungen, welche ibn so bereit machten, zur Berminderung oder Aufhebung der Zwistigkeiten, welde die christlichen Kirchen von einander trennen,

bas Seinige bengutragen. Bas er in Abficht auf bie romifche Rirde hierinne vorgenommen batte. mar folimmer ausgelegt morben, als er es per-Diente. Aber befto unftreitiger mar Die Reigung. bie er mit allen Dhilippiften, wie fie von ihrem großen und friedferrigen Unfubrer, bem Dhilipp Melandthon, genannt murben, gemein hatte. Die Bereinigung mit ber reformirten Rirche Durch einen veranberten Bortrag, burch bie 2Bahl gwen-Beutiger und unbestimmter Rebensarten , und burch andere Mittel, Die gwar gut gemeint, aber ungufanglich, ja fchablich maren, ju beforbern. Er batte baber einen großen Untheil an ben Bemifungen biefer Mer, mit welchen fich Die churfachfie ichen Theologi vom Jahr 1570 an fo eifrig befchaftigten, und welde man ble erften Cropto-Calviniftifchen Sandel zu nennen pflegt. Er er lebre noch bie Zeit, ba alle biefe verftecten Inschlage entbeckt und geabnbet wurden, indem er erft am 27ften Movemb. bes Jahrs 1574 bie Belt verließ. Doch feine legten bren Jahre maren fcon eine anhaltenbe Rrantheit gemejen, und ber Tobe von lieben feiner Rinder hatte ibn ebenfals in ber Gebuld geubt, und ju feinem Tobe vorbereitet, Er beichloß fein Leben zu Wittenberg, ob er gleich feit 2. 155 I ein Jahr lang ben Mansfelbischen Rir. chen als Generalluperintenbent porgeftanben batte.

Er besaß alle ruhmliche Eigenschaften ber Schule Melanchthons, welche unserer Kirche so viele große Lehrer gegeben, so viel Gutes gestiftet,

gillram scholassico, d. 18 Oct. 1567, in feine Operib. T. I. p. 1199. sq.

Adami Vitae German. Theolog. p. 468. fq.

Arnolde Riechen . und Regerhiftorie, 2ter Ih

Willens Rünnbergisches Geschrtenserlen, im zweyten Bande. Wir haben zwar jest diese Werk zu unserm Gebrauche nicht erhalten könnenz allein wir zweiseln nicht, daß es gute Rachrichten vom G. Major enthalte.

e de Confide Confiden bloom for Conspiling Confidence Con for believel, voi conscrede Victor



## 0000000 XXV.

## Undreas Gerhard Sperius,

Doctor und Professor der Theologie zu Marpurg, geftorben im Jahr 1564.

enn es in allen Jahrhunderten Belehrte gegeben bat, beren Berbienfte erft lange nach ihrem Tobe find erfannt und hochs gefchäßt worben : fo finben mir bingegen

icht weniger andere, die ihren Ruhm im Leben ge= noffen, aber eben benfelben ben ben Dachfommen veroren haben. Bir reben nicht von einem Ruhme, ber burch bas Zusammentreffen einiger glücklichen Imftanbe, burch einen gewiffen Unftrich von Deugfeit, burch Streitigkeiten, welche Auffeben vertriacht haben, ober burch andere vorübergebenbe Blendwerfe erfchlichen worden ift; fonbern von bemjenigen Ruhm, ber fich auf eine wahre Broffe, ruf Baben und Arbeiten, beren Andenten nie bent Intergange ausgeset ju fenn fcbien, grunbete. Bleichwohl find fie bemfelben nabe gefommen. Roch ift ihr Dame befannt; aber ihre Schriften ind es nicht mehr anders als burch bie Buchervereichniffe. Zuweilen fallen bie Blice eines rechts chaffenen Diannes, nachbem er fich taum burch inen Schwarm neuerer Schriftfteller bat burchubeiten tonnen, auf eines biefer vergeffenen Bus

cher; er sindet es eben so gut, und gar oft bile, fernhafter, bundiger, als alles was er über den diese Materie bereits gelesen hat; er erstamt, daß gewisse Borurtheile start genug haben im können, um ein solches Huch aus den Händender Welt zu verdrängen; und nun entschließt er sich, ben seinem tesen nicht mehr bloß der Stimme eines großen Rufs zu solgen. Was kann die Gelehrengeschichte, welche so wie die Historie überhaurt, jedermann Gerechtigkeit wiedersähren lassen sollt was kann sie vor einen ankändigern und nüstichem Versuch machen, als Schriftsteller, welche diese Schicksal betroffen hat, aus ihrer Duntelheit her aus zu reissen? Der Gelehrte, dessen Wit wit hier ausstellen, bedarf in der That dieses Dienstes.

Er hatte, wie fein Bater, ein berühmter Rechtsgelehrter, feinen Namen von feiner Beburtsfabt Dpern in Flandern, in welcher er am 16tm May des Jahres 1511 jur Welt fam. In ber felben, und auf andern Schulen Diefer Proving ubte er fich fo lange in ben Unfangsgrunden ber Biffenschaften, bis ihm bas Ende ber Rriegsum ruben erlaubte, fich im Jahr 1528 nach bem Willen feines Baters, ber unterbeffen verftorbet mar, auf die Universitat Paris zu begeben. beschäftigte er fich bren Jahre mit ber Philosophil und mit ben fregen Runften, und nach feiner 3h ruckfunft von einer Reife in fein Waterland, legt er fich mit besonderem Rleife auf Die Theologie, und auf die Gprachen. Wahrend biefer Beit nahm er in benjenigen Monaten, ba bie Borfefungen feltner feltner gehalten wurden, gelehrte Reifen burch ben größten Theil von Frankreich und in die Lombarden vor. Er verließ in Frankreich im Jahr 1535, reifete bald darauf faft in den ganzen Miederlanden, und im Jahr 1537 auch in Deutschland herum, wo er Colln, Marpura, Erfurt, Leipzig und Bittenberg besuchte.

Geine Freunde fuchten ibn barauf zu bereden, baf er irgendwo ein Lebramt annehmen mochte. Sie hatten auch bereits, ohne fein Bormiffen, am romifden Sofe Die Bergunftigung ausgemurft, baß er jahrlich ansehnlicher Ginfunfte aus einer gewiffen Abten genieffen follte. Allein um biefes gultig zu machen, mar noch bie Einwilligung bes fanserlichen Canglers, Johann Charondiler, Erzbifchofs von Dalermo, vonnothen. Fur Diefen war es ein binlanglicher Grund, fie zu verfagen, ba man ihm melbete, baß Syperius in Deutsch-Iand gemefen fen; ein Umftanb, ber megen ber großen Religionsbewegungen, Die bamals in une ferm Baterlande vorgiengen, einen Pralaten bet romifchen Rirche nicht anders als mit Berbacht erfullen fonnte. Syperius fchiffte alfo nach England binuber, mo er fich mit ben Belehrten befannt machte, und fich fonderlich die Freundschaft eines Ebelmanns, Carl Mountjoy, erwarb, ber ihn in fein haus nahm, und vier Sahre lang auf eine großmuthige Urt unterhielt. Da unterbeffen im Jahr 1540 bie Berfolgung gegen Die Befenner ber evangelifchen Lehre in Diefem Lande beftiger murbe, und fich bis auf ihr leben erftrecte: fo entwich er biefer Wefahr, Die ihm wegen gleicher

Befinnungen bevorftanb, inbem er in fein Bales

land jurudfehrte.

Er war barauf Willens, fonberlich megm Mart. Bucers Ruf, Die Universität Gtragbug ju befuchen. Diefe Relfe führte ihn im Jahre 1541 nach Marpurg, und bafelbft fand er unvers muthet ben Gis feines übrigen Lebens. Gerbard Geldenhauer, mit bem Zunamen Movioma aus, (von feiner Baterftabt Dimmmegen,) wel cher die Theologie baselbit lehrte, beredete ihn auf Diefer Universität zu verbleiben, und empfol ibn bem Cangler Sicinus, welcher ibn eben bagu ermabnte, und Soffnung ju einer Belohnung made te, wenn er erft Droben feines Rleifes murbe ge geben haben. Er burfte es fich nicht gereuen lafe fen , ihnen gefolgt zu haben : benn fchon im folgenben Jahre frarb Geldenhauer, und Soperius wurde zu feinem Machfolger bestellt. Diefes Umt verwaltete er zwen und zwanzig Jahre, mit eben fo vielem Rubm als Mugen für Die bobe Schule. Er farb am iften gebruar bes 3abr 1564. und bon feinen gebn Rinbern überlebten ihn nur funfe, barunter gren Gobne maren.

Seine Zeitgenossen, und Zeugen die wir noch immer befragen können, seine Schriften, lasen keinen Zweisel übrig, daß et alle Gaben des geschicktesten Lehrers, und sonderlich die Eigenschaften eines gründlichen und gemeinnüßlichen Theologi, in seiner Gewalt gehabt habe. Er dachte und urtheilte ungemein richtig; er vereinigte aber auch mit einer großen Gelehrsamkeit den schäsbansen

(Sebrauch)

Bebrauch berfelben. Muffer ber Philosophie, ben Sprachen und ber Beredfamfeit, mar er mit ber theologischen Biffenschaft in allen ihren Begenben wohl befannt; infonderheit aber mit ben ebelften und fruchtbarften berfelben, movor wir bie Erflat rung ber beiligen Schrift, bie Rirchenhiftorie, und bie Renntnif ber Schriften ber alten Rirchenlehrer halten. Daber find alle feine Schriften fo lebre reich und fo praftifch; fo voll von ausgesuchten Un. merfungen , biftorifchen Erlauterungen , und mobilangebrachten Zeugniffen. Er mar fonberlich ein großer Renner ber guten Methobe. Geine munbliche Lebrart wird fo febr gerühmt, als uns noch jest fein fchriftlicher Bortrag jum Benfall nothiget. Gine gewiffe anmuthsvolle leichtigkeit, Die man balb nachzuahmen glaubt, aber mit Dube erreichen fann, und unter welcher fich bie fcharffinniafte Gine ficht verborgen balt; eine gludliche Bahl bes Muslichen, und eine weife Reftigfeit in ber Benbehaltung ber einmal angenommenen Urr bes Bortrags, find ibm bor andern eigen, machten alles mas er fagte und fcbrieb, brauchbar, und bewahrten ibn bor Streitigfeiten. Die mabre bogmatifche Schreib. art, die fo viele verfehler haben, bieje finbet man in feinen Schriften. Er batte fich auch frubgeitig im lebren geubt, inbem er bereits ju Daris ben Unfang anbere zu unterweifen gemacht hatte. Gest man noch ben Gifer, bie Arbeitfamfeit und Treue bingu, mit welcher Soperius bie Dflichten, und wenn es moglich ware, faft mehr als bie Pflichten feines Umtes ausgeübt hat ; feine Klugheit und 65 Befchei-101/1

Bescheibenheit; enblich auch fein frommes und gendhaftes Benfpiel: fo ift es offenbar, bag im ein bober Rang unter ben Bottesgelehrten gebubn. und er murbe noch hoher fenn, wenn es nicht de Buftand ber Gelehrfamteit in ben bamaligen 30 ten vermfacht batte, baf noch manche Rieden ben feinen Schriften abzumifchen übrig geblieben find. Man frage uns übrigens nicht, warum biefelben ben ihren fo vielen und mamlichen, bauerhaften Schonheiten , boch fo tief in ber Bergeffenheit fter den? Wir murben ungewiß fenn, ob wir blog allgemeinere Urfachen angeben follten, wie g. E. weil er ein alter Theologus ift - weil er lateinifd gefchrieben bat - weil ihn biejenigen nicht empfehlen, auf beren Empfehlung angehende Belehrte allein ju lefen pflegen; ober ob wir noch besondere aufuluchen batten. Diefes aber ift gewiß, baf Sopes ring, ob er gleich auf einer evangelischen Univerfitat Tehrte, bod bie bamals unterfcheibenbe lehre ber re formirten Rirche angenommen bat, und baber I ihren Theologis gerechnet wirb. Diefer Umitand hat viel bagu bentragen tonnen, fein Unfeben in une ferer Rirche berunter ju fegen; aber eine Betrad. tung biefer 2frt bat ben theologifchen Biffenichafe ten fcon vielen Schaben gebracht.

Seine Schriften find nie zusammengebruckt worden, wenn man eine Sammlung ausnimmt, die von seinen Tractaten A. 1570 zu Basel in 8. unter bem Titel: Opuscula theologica, in zwer Theilen veranskaltet worden ist. Diese Auffage handeln, um einige berselben zu nennen, de sacra-

2. De

rum litterarum fludiis non deferendis; de via iuflificationis; de institutione novorum collegiorum; de piorum auditorum in diiudicandis doctrinis officio; de conjugio ministrorum ecclefiae; de Babylone in Apocalypfi; de feriis bacchanalibus; de baptismate pro mortuis; de hifloria, quae legitur 2 Macc. 12. &c. Die bren legtern bat man 21. 1664. 8. ju Bolfenbuttel, mit ber Huffchrift, Tractatus tres peculiares theologici, von neuem berausgegeben. Bir muffen aber nun feine weit wichtigern Schriften anführen. 1. De Theologo, seu de ratione studii theologici, Libri IV. Bafel, 1556. 1572. 8. Gein beftes Buch, und überhaupt eines ber vortreff. lichften, bas über biefe Materie gefchrieben morben. Mus bemfelben fann man feben, wie viel Belehrfamfeit ein Theologus befigen muffe; man wird barinne nicht bloß das Bergeichniß ber Theile biefer Belehrfamfeit, fonbern jugleich eine febr praftifche und Ginfichtsvolle Unweifung zur Erlernung berfelben, infonberbeit ber eregetis fchen und bogmatifchen Theologie, finben; bie richtigften Regeln und Erinnerungen begleiten ben funftigen Theologum burch fein ganges Bebiete, und fegen ibn in bem Innerften beffelben eber fefte, als er es ju fennen glaubte. Elss wich wollte biefes Buch mit Bufagen wieder ans licht ftellen. Eine in manchen Stellen berbefferte, vermehrte, und nach unfern Zeiten noch mehr eingerichtete Musgabe beffelben murbe allerbings von großem Rugen fenn.

- 2. De formandis concionibus facris, Manng 1562. 8. Diefes und das vorhergehende Ind hat der Augustinermonch, Laur. Dillaum centius zu towen, ganz in seine Bucher un gleicher Aufschrift, ohne den Berfasser zu nem nen, und mit Weglassung bessenigen, was der Protestanten kenntlich macht, übergetragen.
- 3. Elementa christianae religionis, 2011,
- 4. Topica theologica, Bittenb. 1565. 8. Bald.
- 5. Methodi theologiae, five praecipuorumchtiflianae religionis locorum communium, Libri tres, Basel, 1568. 8. Die bren übrigen Bucher dieses dogmatischen Werks hat ber Berfasser nicht zu Stande gebracht.
- 6. Einige seiner eregetischen Schriften sind noch seinem Tobe, von seinem Sohne Laurentins ans ticht gestellet worden. Er har auch Feriarum scholasticarum Libros 12. und de ordinanda ecclesia libros 6. ju schreiben angelangen, aber nicht vollendet. Ein gleiches Schick sal haben andere seiner Arbeiten, die zur Theologie, Philosophie und den frenen Kunsten gehören, erfahren; wovon der Grund in der Menge dieser seiner Beschäftsigungen, und in dem ausnehmenden Eiser nut welchem er sein kehraut führte, zu suchen ist.

6. D. Wigandi Orthii Orationem de vita ac obitu D. A. Hyperii, 1564 habitam, ben bes lestern Methodo Theologiae angehängt. Diese wohlgeschriebene Rebe seines Collegen und Freundes ist die gemeinschaftliche Quelle aller übrigen, die sein Leben beschrieben haben.

Boiffard. Icones Viror, illustr. P. III. p. 234.

Melch. Adami Vitae German. Theologor. p. 389. fq.

Bayle Dick. Hift. et Crit. art. Hyperius, p. 1562. ed. de Roterd, 1702. T. II.



#### 47.米京米京米 4万 0 14. 米京米京阪京城 18

#### XXVI.

## Wilhelm Poftel,

Roniglicher Professor der Mathematik und der morgenlandischen Sprachen zu Paris, gestorben im Jahr 1581.

an fieht hier einen ber gelehrteften Erau mer ber neuern Zeiten. Die Welt hat zwar beren viele ungelehrte gehabt; allein ohne sich barüber zu verwunden.

Wenn sich hingegen in eben bemfelben Ropfe, wo viele und große Wissenschaft ihren Sis hat, Unssinn und wahnwisige Einfälle darneben lagern: so wird man mit Neche darüber ausmerksam; man ift begierig die Ursachen zu ergründen, aus welchen eine so seltsame Bereinigung hat entstehen können; und diese Entdeckung macht die Geschichte eines solchen Mannes eben so nühlich für die Nachwelt, als wenn sie den Stufen nachforschet, auf welchen ein anderer nicht nur zu einer erhabnen Gelehrsamkeit, sondern, welches noch mehr ist, zu einer gleich hor hen Welsheit hinausgesttegen ist.

Postel war zu Barenton, einem Dorfe ber Mormandie, im Jahre 1510 gebohren. Ucht Jahre barauf verlor er seine Eltern; aber sein ungemeiner Trieb zum Studieren ersehre die Gorge, welche sie für ihn hatten tragen konnen, reichlich;

und ba er aus Durfrigfeit fein Baterland verlaffere mußte, murbe er fcon in feinem brengebnten Sabre auf einem Dorfe nicht weit von Pontoife, Schulmeifter. Dit bem wenigen Belbe welches er bafelbft fammlete, begab er fich nach Daris, um fein Studieren fortgufegen; er murbe aber gleich ben feiner Untunft beraubt, und verfiel in eine Rrant. beit, welche ihn langer als zwen Jahre im Sofpital eingeschloffen hielt. Begen feiner Urmuth verließ er Paris wiederum, bis er fich burd Dachlefen ber Mehren in ber Begend la Beauce fo viel gesammlet hatte, daß er Rleiber faufen, und wieber babin guruct febren fonnte. Alle Diefe fleinen Umffande murben, ob fie gleich aufferorbentlich finb, boch nicht febr mertwurdig fenn, wenn fie nicht zeigten, wie unüberwindlich fart die Liebe ju ben Wiffen-Schaften fen; am ftartiten, wenn fie bie großten Sinderniffe ju beffreiten bat.

Dieser so lehrbegierige Jungling nahm darauf in dem Collegio der heil. Barbara Dienste an, wo er seiner Neigung völlige Genüge leisten konnte. Da er vernahm, daß es noch Juden gebe, und daß sie sich hebräischer Buchstaden bedienten, ruhte er nicht eher, dis er ein hebräisches Alphabet aussindig gemacht batte, und mit Hulfe einer Grammatik, erlernete er in kurzem die Sprache selbst. Son danchte er sich auch die griechische Sprache, die Anführung eines lehrers bekannt. Man der ihm darauf ein lehramt in Portugall mit einer ankehulichen Besoldung an; allein er glaubte, daß noch zu viel übrig sen, das er selbst lernen müßte.

als baf er anbere lebren fonnte. Er bebiente ich baber ber Bewogenheit, welche ihm einige angli-bene Manner bezeigten, um in ben Biffenfchalm polltommener zu werden, und fchlug auch die Dfrie ben aus, bie er burch ihren Borfchub batte erbal ten fonnen. Ginige Zeit barauf reifete er gwennel mit bem frangofifchen Gefanbten De la Poreft nach Confrantinopel, feste fich bafetbft in ber Renning ber griedifchen Sprache fefter, erlernte bie au bifche, und brachte viele grabifche und fprifche Sand. fchriften von baber gurud. - Unter Diefen mar aud Die altefte fprifche Ueberfegung bes neuen Teffe ments, welche der Rapfer Serdinand I, unter Der Beforgung feines Canglers Widmanftadius, auf feine Roften 2. 1555 ju Bien in 4. beudm llef. Ben feiner Buruckfunft nach Franfreid, m. fielt er die Stelle eines foniglichen Drofeffors bet Mathematif und ber morgenlandifchen Graden, und befam auch von ber Roniginn von Mavarra ein Jahrgelb.

Man weiß nicht, was ihn genothigt habe, sich bald darauf nach Wien zu begeben. Ermuste aber auch diese Hauptstadt verlaßen, um gewisen gesährlichen Anschlägen, vor welchen man ihn war nete, zu entgehen. Er war bereits an der ventle anischen Gränze angelangt, als man ihn an Stall eines Franciscaners, dem er ähnlich sah, und der einen seiner Ordensbrüder gerödtet hatte, in Bereinen nahm; allein er hatte das Glück, den Log dar auf zu entwischen. Gegen das Jahr 1544 taller nach Rom, und verlangte in den Resulterarde

aufgenommen zu werben. Er murbe murklich ein Movicius; boch die fonberbaren Meinungen, bie er um biefe Beit borgutragen anfieng, machten, baf man ihm feinen Abichied gab, und allen Gliebern ber Befellichaft ben Umgang mit ibm verbot. Eben biefe ausschweifenden Ginfalle, welche er ausbreitete, führten ibn zu Rom ins Gefangniß, aus melchem er erit nach mehrern Sabren entfam. wandte fich bierauf nach Benedig, und verfiel bafelbft in Die größte von feinen Thorheiten, inbem er gegen eine bafige alte und andachtige Jungfer von einer fo unbegreiflichen Bewunderung eingenommen murbe, bag er in ber Folge eigene Bucher, velche r .. umen beschreiben merben, mit übernenschlichen Lobsprüchen von ihr anfüllete, die man peber berftebt, noch ju verfteben munichet. efchulbigte ihn auch in biefer Stadt verfchieener Ragerenen, und er gab fich felbit jum Befanenen an, um fich rechtfertigen ju fonnen. Die inquisitores perforten ibn alfo; sie thaten aber balb en Ausspruch, er fen nicht sowohl ein Rager, als in Marr. Bie gludlich murbe bas menfchliche Befchlecht gewesen fenn, wenn bie Inquisition berleichen Urtheile baufiger gefällt batte; bas ift, wenn ie mehr von Menschenliebe, als von dem Beifte ber Berfolgung belebt murde. Aber es ift befannt geug, baß die Benetianische Inquisition nicht aus eierlen Kamilie mit ber Domifchen, Spanifchen und Dortugiefischen ift.

Endlich kehrte Postel im Jahr 1551 noch Pais zurud. Da er seine feltsamen Meinungen auch Dafelbit

bafelbft lebrte, und man im Begriff frant, ibn bewigen jur Berantwortung ju gieben : fo fluchtener fich noch einmal an ben Ranferlichen Sof, und bib allda fo lange, bis er nach einem öffentlichen 316 berrufe aller feiner Brethumer, nach Franfreich p rud berufen, und in bie fonigliche Profefforfielt wieder eingefest murbe. Er ftarb ben 6. Gept, 1581. in einem Rlofter biefer Sauptfrabt, in melches er, wie einige ergablen, mar eingeschloffen morben, weil er feine irrigen lebren aufs neue vorgebracht hatte. Heberhaupt werden Die Umfante feb nes Lebens febr wiberfprechend ergablet. weis wohl, daß bie altern Schriftsteller auf bie Be lehrtenhiftorie eine geringe Gorafalt gemanbt baben. Aber wenn fie gleich Begebenheiten und Jahre it. rig ober nachläßig angeben; fo find both mabre Berbienfte ihrer Hufmertfamfeit niemals entgengen; Da hingegen fo viele unfrer Menern, beren Lebensbe fdreibungen von Belehrten ungusfprechlich genatt in Rleinigkeiten find, ihnen oft, jumal wenn fie zum Unglick für bie Dachwelt noch am Leben find, eingebildete Berbienfte gufchreiben.

Postel war ein sehr gelehrter Mann; er samte bie meisten Wissenschaften, und war in einigen aus nehmend geübt. Insonderheit verstand er die mor genländischen Sprachen, die Meßkunst, die Cosmographie, und die Alterthümer. Man ist ihm mande gute Kenntniß des Drients, und viele schähdere Handschriften desselben schuldig. Seine Gelehrsamtseit erstreckte sich auch viel weiter, als bloß auf

as Gebachtnif. Er hat in feinen Buchern und ehrfagen eine Menge Spuren von einer wurflich bilofophischen Denkungsart, bon einem febr leb. aften und in Begriffen fruchtboren Beifte binter-Miemand ift leicht geschäfftiger gemefen, d neue Vorftellungsarten ju bilben, und folche, ie nichts mit einander gemein zu haben icheinen. nter einander zu verbinden. Geine meiffen Schrif. m enthalten baber viel Gutes, viel Unerwartetes, Irbeiten eines Berfrandes, ber burd gewiffe Sinerniffe, Die ihn umgeben, burchgubrechen fucht, um n neues licht ber 2Bahrheit zu entbeden. bfichten waren redlich, feine Gitten untabelfaft: nd die bobe Meinung, Die er von feinen Ginfichten efaßt batte, murbe burch bie große Bewunderung, welcher er zu feinen Beiten fand, und burch bas Semuftfenn feiner feltenen Belehrfamfeit, (ein Beuftfenn, bas noch wenige bescheiben gemacht bat) nterhalten.

Die hat es also Postel, wird man fragen, anefangen, um in die Rolle der Räger und Schwärter zu kommen, in welche man ihn noch ben seinem
eben geseth hat? Man muß, um hierauf zu antoorten, ihn von einem Theile dieser Beschuldigunen lossprechen. Er ist weder ein Gottesverläumer, noch ein Feind der christlichen Religion gewein, wie manche in den ältern Zeiten vorgegeben
aben; die aber vom Christ. Thomasio durch auenscheinliche Beweise widerlegt worden sind. Aber
ieser Gelehrte, dieser Philosoph war doch fast zu
leicher Zeit ein Phantast, der austatt zu denken,

oft nur zu traumen ichien, ber überaus zubericht. lich Gebanten, Schluffe und Urtheile vorbrade, bie ein mabres Mitleiben erregen. Man fome Die Schuld bavon zum Theil auf ben ftarfen Rich werfen, mit welchem er bie cabbaliftifche Philote phie ber Juben, und bie morgenlandifchen Schrift. fteller überhaupt gelefen bat. Es ift eine Unmer. fung bie man oft angebracht bat, bag bas lefen ber Rabbinen ber Beurtheilungsfraft ichablich fen. Aber man zeige uns eine fcon geubte Beurtheilung, bie burch bas lefen Schlechter Schriftsteller mare perborben morben. Benn ein berühmter Belebt ter bes jegigen Jahrhunderts durch bie Rabbinen in Bermirrung gebracht worben ift, und philologi fche Ericheinungen befommen bat: fo haben biefe oft zu unbillig verachteten Juben nicht allein biefes Unglud geftiftet; fonbern fie fanben einen Ropf, ber mit morgenlandifcher litteratur fo ftart mar anger fullt morben , baß fur bie Logif fein Dlag barinne übrig geblieben mar. Unterbeffen fann boch Dollel burch bas Schwülftige und Ungeheure, bas er in ben Schriften ber Morgenlander fanb, querft auf 26 wege verleitet worben feyn. Gine bifige Ginblibungsfraft that faft alles übrige. Gie traf burd bie Reifen und Untersuchungen, bie er pornabm, burch bie Biffenfchaft und burch bie Befanntichaften, bie er fich erwarb, eine Menge neuer und ungewohnlicher Begenftanbe an, bon benen fie ein Theil fo ftart rubrte, bag fie an benfelben bangen blieb, und mit ihnen auf Roften ber Ueberlegung zu fpielen am fieng. Taufend Beyfpiele geben uns bie marnende Grine.

Erinnerung, wie vorsichtig biefes Vermögen ber Seele, befonders wenn es bereits auf einen gemiffen Brad erwarmet ift, regieret werben muffe, um fich nicht ben ber erften außerordentlichen Scene ju entgunben. Doftel trug außerbem in feinem Ropfe einen fo unmaßigen Saufen von Dingen aller Urt, und fo gefdwind jufammen, bag fein Berftand, wenn wir fo reben durfen, fie eber vergehren mußte, als er fie verdauet hatte. Bielleicht bat auch bie Urt felbit, wie er bas meifte erlernte, einiges bagu bengetragen, bag er oft in bie Gree gerathen ift. Er war einer von ben frubzeitigen Belehrten, und on benen, Die ohne Unweisung eines mundlichen Führers bas Bebiete ber Biffenfchaften burchreifen. Er bahnte fich alfo gwar felbit die Bege, und eilte nit gefchwinden Schritten fort; aber er vermißte ooch baben bie Stimme bes Lehrers, ber, weil er eine ange Erfahrung und Befanntichaft ber Begenben befift, an folden Orten, mo die Befahr fich ju berreen leicht und groß ift, fast immer unentbehrlich leibt.

Eine Hauptabsicht, welche Postel fast in allen feinen Schriften zu erreichen gesucht hat, ist dieser die Wahrheit ber christlichen Religion aus Grunden der Bernunft zu erweisen. Wie er überhaupt iber die Lehren des Christenthums manche gute Berachtungen vorgetragen hat: so ist ihm auch dieser Bersuch von philosophischen Beweisen nicht ganz nisslungen. Aber da er sich mit denselben die an die Geheimnise von der heil. Drepeinigkeit und von der Menschwerdung Christi wagte, und sich nebst

bem Glauben eine fo überwiegenbe Bernunftw fdrieb, als bie Upoftel nimmermehr gehabt batm: fo fiel er eben fo tief, als er in Die Dobe gu ftein permeinte. Gin anderer feiner Entwurfe batte nich geringeres als die Vereinigung aller Religionen in Welt jum Endzweck. Er faßte benfelben in feinen fpatern Jahren, und bezeigte fich bamals gegen bie Protestanten eben fo verträglich, als er vorher feint felig gegen fie gefinnt mar. Gelbft bie Religion des Muhammed hatte an diesem Plan ihren 211 theil. Man fann ibn, fagte er, einen Propheten nennen, weil er zuweilen bie Babrbeit gefagt bat. Auf fo fdwachen Grunden wollte Doftel ein fo grof fes Gebaube aufrichten. Er überrebete fich ju leicht, bag alle Menichen in gewiffen Babrbeiten, bie er por allgemeine ausgab, übereinfommen mir. ben, und erflarte überdieß bie Dleinungen ber betfchiednen Religionsparthenen auf eine Urt, Diefienio mals vor die ihrige erfannt haben.

So weit konnte man ihm unterbessen noch einige Entschuldigung zugestehen. Aber wie wenig verdient er sie, wenn man den cabbalistischen und theosophischen Einfall betrachtet, der in seinen Schriften so sehr regieret, daß die menschliche Seelt Christi von Gott vor Erschaffung der Welt sen het vorgebracht, und mit dem ewigen Worte verbunden worden; daß sie der Weltgelst sen, durch den alles geschaffen worden, und alles wieder musse hergestellet werden; und daß Christo eine vierfache Geburt zusomme. Er fand am himmel alle Geses der Natur mit hebrässchen Buchstaden geschrieben, die

de man in der Sternkunde angenommen hat, zu erblicken glaubte. Er kündigte eine Wiederbringung aller Dinge an, welche vor dem Ende der Welt hergehen sollte, und dadurch sie wieder in den Zustand kommen würde, in welchem sie vor dem Falle des ersten Menschen gewesen sen. Er rühmte sich so gar Offenbarungen und eines Umgangs mit den Engeln, die ihn allerhand Geheimnisse lehrten. Manche seiner fanatischen Gedanken sind von ihm so dunkel dorgetragen worden, daß man seinen Sinn nicht wohl errathen kann.

Diese Dunkelheit ist burch viele seiner Schriften ausgebreitet; sie sind meistentheils selten, und nicht unwurdig gekannt zu werben. Wir werben

nur einige ber unerheblichften vorbeplaffen.

 Linguarum XII characteribus differentium Alphabetum. Introductio ac legendi methodus. Paris, 1538. 4.

2. De Originibus, seu de Hebr. linguae et gentis antiquitate, deque variarum linguarum assinitate liber. Ebenbas. 1538. 4.

3. Grammatica Arabica. Par. 1538. 4.

4. Syriae descriptio, Paris, 1540. 8.

5. De Magistratibus seu Republica Athenienssum liber, Basel, 1543. 8. und durch Besorgung J. Sr. Zeckels zu Lespzig, A. 1691. 8. ingleichen in Gronov. Thes, Antiq. Graec. T. V. p. 1305. sq. 6. Alcorani, seu legis Mahometi & Evangelisrum Concordiae liber, in quo de calaminibus orbi christiano imminentibus tractam. Paris, 1543. 8. Ein bestiges Buth wider to evangelische Kirche.

7. Sacrarum Apodixeon, seu Euclidis christiani

Libri duo, Par. 1543. 8.

8. De rationibus Spiritus S. Libri II. Chenbal. 1543. 8. Er fucht barinne ju beweifen, baf man von allen Lehren bes Christenthums aus ber Ber

nunft Grund angeben fonne.

De orbis terrae concordia libri quatuor. Ba sel, 1544. Fol. Das erste Buch ist zu Paris A. 1543. ans ticht getreten. Man halt es vor sela schafbarstes Werk, in welchem er, um alle Volker zur christlichen Religion zu bringen, viele lehrreiche und scharffinnige Untersuchungen an gestellt hat. Wie haben dieses tob wahr besumben. Seine Beweise vor das Christenthum im ersten Buche, ob sie gleich nicht alle scharf genug sind; der beurtheilende Auszug, den er im zweiten Buche aus dem Koran giebt; die Grundste des natürlichen und allgemeinen Rechts, welche er im dritten legt, und andre Stellen, sind noch jest nicht zu verachten.

10. Panthenosia, de compositione omnium dissidiorum, circa aeternam veritatem aut verosmilitudinem versantium. Basel, 8. Er nemm

fich hierinne Eliam Pandochaeum.

et toti orbi terrarum in singulis ratione praditis

ditis manifestanda opus, &c. Auctore Spiritu Christi, exscriptore G. Postello, Apostolica professione sacerdote. Basel, 1547. 4.

vis. Basel, 1549. 16. und zu Umsterd. 1646. 16.

13. De Etruriae regionis, quae prima in orbe Europaeo habitata est, originibus, institutis, religione et moribus, &c. Floreni, 1551.4. und in dem Thesauro Antiqu. et Hist. Italiae, T. VIII. P. L. (Senden, 1723. Fol.)

14. De vinculo mundi liber, in quo fidei fumma capita naturalibus rationibus probantur. Da-

ris, 1551. 8.

15. Abrahami Patriarchae liber Jezirah, &c. Paris, 1552. 16. Er überseste bieses Buch aus

bem Bebraifchen.

16. Liber de causis seu de principiis & originibus naturae utriusque, &c. Paris, 1552. 16. Er sucht die Borfebung Gottes und die Unsterdichtet ber Geele aus dem Aristoteles ju beweisen.

17. Eversio fallorum Aristotelis dogmatum, auch. Iustino Martyre. Paris, 1552. 16. Er leitet aus der Aristotel. Philosophie alle Grethus

mer, und felbft die Utheifteren ber.

18. L'histoire memorable des expeditions depuis le deluge faites par les Gaulois ou François, &c. Ebendas. 1552. 16. In dieser, wie in andern Schriften, behauptet er, die Ronige von Frankreich wurden dermaleinst zur Regierung über die ganze Welt fommen.

2 5

19. De Phonicum litteris, seu de prisco Latine ac Graccae linguae charactere, &c. Paris, 1552. 8.

20. Tabulae in Aftronomiam, in Arithmeticam, Theoricam, et in Mulicam Theoricam, Ebend. 1552. Jede Zafel macht einen Bogen aus.

21. La Loi Salique, livret de la prémiere humaine verité, &c. Paris, 1552. 16, und unter der Aufschrift: De la prémière verité humaine, lion,

1559. 16.

22. De originibus, seu de varia, et potissimum orbi Latino ad hanc diem incognita aut inconsiderata historia, cum totius Orientis, tum maxime Tartarorum, Persarum, Turcarum, &c. Basel, 1553. 8.

23. Description des Gaules, Par. 1553. 301. Eins

geographische Karte.

24. Signorum coelestium vera configuratioet lignificationum expositio. Paris, 1553. 4. 65 ist in eben ber Ubsicht als bas 18te geschrieben.

25. Les très merveilleuses victoires des semmes du nouveau monde, et comme elles doivent à tout le monde par raison commander, et même à ceux qui auront la monarchie du monde vieil. Par. 1553. 16: Dieß ist sein seltenstes, aber auch sein abentheuerlichtes Buch. Er will überhaupt die Bortrefflichkeit der Weibspersonen daz inne anpreisen; allein er beschäftige sich haupt sächlich mit der Mutter Johanne zu Benedig. Er versichert, das durch sie das weibliche Geschlecht werde wieder herzestellet, und der Satan über-

33. De Vniversitate seu Cosmographia liber,

Paris, 1563. 4.

34. De raris et posseritati notandis historiis, et de admirandis rebus, quae a quinquaginta annis contigerunt usque ad annum falutis 1553. et quae inde ad a. 1583. contingent. Paris.

35. Divinationis, siue divinae summacque veritatis discussio, qua constat, quid sit de clarissima inter Christianos et Ilmaelitas victoria suturum, atque ubinam gentium et locorum contingere debeat et quamobrem? Paris, 1571. 16.

 La restitution des toutes choses et quelles personnes sont requises à l'accomplissement

d'icelle fous J. Christ.

- 37. Aus seiner Apologia pro Serveto Villanovano, welche Handschrift der Graf von Loym, Königl. Pohln. Gesandter zu Paris, im Jahre 1725. aus der Bibliothek des du Fay an sich kauste, hat der seel. Mosheim in Historia Mich. Serveti (Helmst. 1727. 4.) S. 127. einen kleinen Auszug mitgetheilt. Es liegen auch noch andre Handschriften vom Postel in den französischen Bibliotheken, und unter andern in der königlichen seine Schusschrift.
- 6. "Acerons Nachrichten von ben Begebenheisten und Schriften berühmter Gelehrten, im 8ten Theil, 6, 347. fg.

Colomesti Gallia Orientalis, p. 59. ed. Fabric. De gleich Colomies nichts anders gethan hat, de andrer Nachrichten und Urtheile vom Posteloht einige Prüfung zu sammlen, so verschafft erden ben Vortheil, daß man alle altere Zeugnisse ben sammen findet.

Lettres choisies de Rich. Simon, (Umfterd. 1730. 12.) T. I. Lettre 12.

Chr. Thomasius in Observ, Telect. ad rem literar.
speckantib. T. I. Obs. XXI. p. 323 - 369. T.
IV. Obs. XII. p. 231 - 265. Bende Schriftsteller haben manche Entschuldigung und Bertheilbigung für Posteln versucht.



HOLD THE HOLD OF THE PARTY OF T

-------

## XXVII.

Beit Ludewig von Seckendorf, Churfurst. Sachs. und Churf. Brand. Geheimer Rath, und erster Canzler der Universität Halle, gestorben im Jahr 1692.

iefer große Mann mar aus einem abelichen Befchlechte in Franken entfproffen, melches feit achthunbert Jahren bafelbft geblubet, Die angesehenften Bedienungen verwaltet, und fich in gablreiche Zweige gusgebreitet bat. Durch feine Mutter aber fammte er pon bem berühmten Felbheren bes Schmalfalbifden Rrieges, Gebaft. Scherreln ber. Er fam ben 20ften Dec. 1626. ju Bergogen-Murach jur Belt. mo fein Bater Joachim Ludwig, Landeshauptmann, und zugleich Stallmeifter bes Bijchoffs bon Bamberg mar, bald barauf aber in Schwedische Rriegedienfte trat, und in benfelben fein Seben im Jahr 1642, berlor. Gein Gohn murbe baber größtentheils unter ber Mufficht feiner Mutter ergo. gen. Er befam ju Coburg, Mublhaufen und Erfurt feine Lehrer, und erlangte icon in feinem gehn. ten Jahre eine ziemliche Renntniß ber benben gelehrten Sprachen, und ber hebraifchen. Balb barauf wurde er bem Berjoge von Gotha, Ernft Dem Scommen bekannt, welcher ihn feit A. 1639. auf bem Gymnasio zu Coburg unterrichten ließ, von welchem er auf das Gothaische gebracht wurde. Einen andern großen Gonner fand er an dem General Mortaigne, welcher ihn auf die Universität Graßburg schlekte, auf welcher er dren Jahre zugebracht

bat.

Der herr von Sectendorf befand fich, als er biefelbe wieder verließ, erft in einem Alter von amangig Jahren; aber er hatte bisher mit bemieni. gen gludlichen Rleife ftubiert, beffen ber 2bel fo fehr, als Perfonen von burgerlicher Berfunft bes barf, wenn er nicht blog burch feine Beburt, bas ift, burch bas Unbenfen von ben Berbienften feiner Borfahren, fondern durch eigene Wiffenschaft und Ginficht, ein Recht zu Chrenamtern und offentlichen Belohnungen fucht. Er erhielt Diefelben auch gleich Der Landgraf von Beffenbarmffadt erbamals. nannte ibn gmar gum Rabnrich ben feiner geibma-Allein Mortaigne urtheilte, bag biefe Bebienung nichts weniger als ein anftanbiger Schauplas für feine Baben fen, und ließ ibn biefelbe ausfollagen. Dagegen machte ihn ber Bergog Ernft, fein alter Bobithater, ju feinem Rathe und Sof. Diefer berühmte und ehrmurbige gurft, innfer. ben man mit fo vielem Brunde den Weifen nennen fonnte, als man ihn den grommen ju nennen pflegt, war nicht gefonnen, Diefen jungen Coelmann au fruhzeitig in Beschäffte gu vermicheln. Sof, welcher in ber That eine Schule ber Bottleigfeit und ber Belehrfamfeit mar, follte es auch ut

für benselben senn. Er ließ ihn daher, fren von aller Arbeit, den Wissenschaften obliegen; er theilte ihm selbst seine Stunden ein, um sie in dieser Absicht anzuwenden; und an jedem Sonntage mußte er dem Herzoge erzählen, was er Müsliches gelesen hatte, er mußte seine Gedanken darüber sagen, und zuweilen Fragen aus dem Hof- und Staatsrechte beantworten. Dazu kam der Gebrauch der Fürstl. Wibliochek, und der lehrreiche Umgang mit den Rä-

then bes Berjogs.

Machdem er auf biefe fo feltne und grundliche Urt war porbereitet worden: ließ ibn ber Bergon an ben Staatsangelegenheiten Untheil nehmen. Er ernannte ihn im Jahr 1648. ju feinem Cammerberrn, und fchicfte ibn einigemal als Befanbten ab. Dren Jahre barauf gab er ihm eine Stelle in feinem geheimen Rathscollegio, nachtem er bon pier Mitgliedern beffelben war gepruft morben. Chen biefer Berr, ber bie Sabigfeit feiner Bebienten fo richtig zu beurtheilen, und feine Beligungen fo portheilhaft ju nußen mußte, bertraute ibm balb barauf Die Aufficht über feine Cammerguter, Und end. lich feste er ibn im Jahr 1663 an Die Spise feiner Sandescollegien, inbem er ibn gu feinem Cangler be-Rellte. Schon vorber batte ibm auch ber Bergog non Altenburg bas Amt eines Sofrichters zu Tena aufgetragen.

Wie mancher murbe, ohne an feine Gaben gu reichen, fo viele Memter und Geschäffte für fich noch nicht zu viel gehalten, und fich vielleicht, wie wir täglich seben, noch um mehrere beworben haben. 211-

fein eben biefe überhaufte Menge, welche noch bur außerordentliche Berrichtungen vermehrt wurk. war für ben Brn. von Seckendorf nacht anden Urfachen ein Bewegungsgrund, um feine Erlaffung anguhalten, indem er nicht glaubte, fo viele Bebie nungen mit berjenigen Treue, Die fich ein rechtichafe fener Mann felbft vorfdreibt, verwalten zu fonnen. Machbem er Diefelben im Jahr 1664 niebergelegt hatte, nahm er ben bem Bergog Moritz von Gade fengeiß bie Stelle eines Canglers und Confiftorial. prafidenten an. 3m Jahr 1669 legte ihm ber Churfurft von Sachfen Johann Georg II. Die Burbe feines geheimen Daths nebft einer anfehne lichen Befoldung zu, und eben biefe Chrenftelle et theilte ibm ber Bergog von Gifenach. Bald barauf ftarb gwar ber Bergog Benft von Gachien Botha; allein bas Unbenten ber Berbienfte bes Srn. von Seckendorf um Diefes land, in welchem er aud ein But befaß, machte, baß ibn ber Dachfolger beffelben, Bricorich, sum Landichaftsbirector ernannte. Er wurde auch nach einigen Jahren Director bet Bergogl, Steuernahme im Altenburgifchen; aber et fuchte vergebens, um Diefem Umte beffo mehr Benuge leiften zu tonnen, ben bem Bergoge von Sachfengeiß bie Entlaffung aus beffen Dienften, bis fie ibm der Todt biefes Beren im Jahr 1681 von felbft gemährte.

Muimehro begab er fich auf fein angenehmes Landgut Meufelwig, ohnweit Altenburg, und erbaute auf demfelben ein Schloß, in welchem er den Reft feines Lebens unter fiften Befchäftigungen ber An-

Sacht und ber Liebe zu ben Wiffenschaften gugubringen gedachte: ein Borfas, ben wir in unfern Eagen feines Brubers Gobn, ben berühmten Selben und Staatsmann, ben Brafen Griedrich Zeins rich von Seckendorf, haben ausführen leben. Dafelbit hatte er bereits mehrere Jahre gelebt, als ihn der Churfurft von Brandenburg, Friedrich ber III. welcher fich nachmals bie fonigliche Erone von Preußen aufgefest bat, jum Cangler ber von ihm errichteten Univerfitat ju Salle, mit bem bengeftig. ten Chrennahmen eines geheimen Rathes, berfef. Gin Antrag Diefer Urt ließ fich mit bem Plane, melden er fich gemacht hatte, boch weit leichter vereinigen, ale bas Beraufche ber Sofgefchaffte. Er nahm alfo benfelben an, und begab fich im Jahr 1692. nach Salle, mo ibm garbald eine befondere Unterfus dung aufgetragen murbe. Die fo genannten pietis fifchen Banbel griffen bamals unfre Rirche mit ib. rer erften Seftigfeit an. Ein Theil unfrer Lebrer glaubte nicht ohne Grund, baff biefelbe einer praftifchen Berbefferung in Unfehung ber Gottfeligfeit, Die in Berfall gerathen mar; bes Cangelbortrags, ber nicht erbaulich genug zu fenn fchien; und der Lebrart auf hohen Schulen, Die für fünftige Theologen zu wenig leiftete, benothigt fen. Gie fuchten biefe Berbefferung burch neue und fraftige Unftalten, aber auch burch einige Menberungen in ber behrart felbit, ju Cranbe ju bringen. Bon biefer Parthen, auf melde man ju frubzeitig ben Berbache marf, boff fie die ordentliche Verfaffung und ben Glauben mifrer Rirche felbft umjuftogen gefonnen mare, U 2 riggioor

waren auch bie erften febrer auf ber boben Coule ju Salle. Die Prediger Diefer Stadt flagten it Daber ben bem neuen Cangler verschiedner Britis mer megen an. Diefer, mußte nebft einigen andm angefehenen Dannern, auf Befehl bes Sofes, bie Befchuldigungen unterfuchen. Seine Ginfichten, feine Unpartheplichfeit, bie liebreichen Ermahnungen, welche er bamit verband, ftifteten gar bald einen gludlichen Bergleich zwiften benben Theilen. Das Ministerium nahm feine Rlagen guruck, und fie verfprachen, gemeinschaftlich für Die Reinigkeit ber Lebre, und für die Rube ber Rirche zu forgen. lein der herr von Seckendorf genoß ber lebhafe ten Rreube, welche er über Die Benlegung biefer Streitigfeit empfunden hatte, nicht lange : er ftarb an eben bemfelben Tage, an welchem ber gebachte Bergleich von ben Cangeln abgelefen murbe, am 18ten Decemb. 1692, und wurde ju Meufelwiß begraben. Bon ben Rinbern, welche er mit wen Bemablinnen gezeugt hatte, überlebte ihn nur ein Gobn, ber aber bren Sabre nach ihm gleichfalls gefterben Alfair a banda in

Wir glauben die großen und ungahlichen Berdienste, welche sich der beutsche Abel in mehr als einer Lausbahn erworben hat, und noch durch so glangende Schriete zu erwerben sortsähret, nicht zu verkennen; aber eben deswegen seben wir mit destu größerer Zuversicht den Namen des Herrn von Schrendorf in den ersten Rang der vortresslichen Manner, welche derselbe hervorgebracht hat. Es ist gewiß, daß er dem Stagte, der Religion und Rirde.

irche, ber Belehrfamfeit, ja ber menfchlichen Be-Ifchaft überhaupt mit gleichem Blude gebient bar. r mar pon einem groffen und erteuchteten Gifer r Die Religion burchdrungen. Benige feines tandes find ber mabren Gottfeligfeit fo febr ergen gewefen, und haben fo viel ju ihrer Musbreitung ngetragen, als er. In feinem Leben und in feinen driften ift jede Lugend mit unausloschlichen 30. n bezeichnet; porguglich aber eine ausnehmenbe eblichkeit, Liebe gur Bahrheit und Berechtigfelt; je uneigennußige Urt zu banbeln; eine ungemeine bereitwilligfeit, benen bie feines Schufes und feiner ulfe benothigt maren, ju dienen; Befcheibenheit ib Friedfertigfeit, wovon unter andern ber Gtreit it Duffendorfen, in welchen er burch Valene. Aberri fo febr mider feine Abficht verwickelt wurde, n Zeugniß abgiebt; ein liebreiches Betragen gen jedermann, und eine bewundernemurbige 2feitfamfeit. Go wie er ble Menfchen, und bie Dig. auche, welche in allen Stanben berrichen, überaus ohl fannte : fo rubmt man auch bie befonbern Bam, welche er befeffen bat, bie Bemuther ber Menben ju geminnen. Geine Bermaltung ber Staate. Schaffte wird noch immer als ein Dufter angehrt. Er verrichtete Die auswartigen gur Chre ines Rurften, und ben ben innerlichen Ungelegen. iten wußte er mit bem Bortheil beffelben auch bas befte ber lander zu vereinigen. Daber war ben m bie Menge von Antragen und Memtern ein ürfliches Zeichen bes allgemeinen Bertrauens, und ne Frucht Des hoben Mufes, in welchem feine Klug. 11 3 1190 beit, Aufrichtigfeit und über alles fich erftredente

Befchicklichkeit franb.

Wenn ein Mann bon fo großem Unfeben, un ber mit Beschäfften fo febr umringt mar, fic bora beanuget batte, Die Wiffenschaften nachbrudlich ju beichusen, fo wurde fcon biefes bagu bienen, feinen Ruhm ungemein zu erhöben. Go viel Recht auch Die Gelehrfamfeit an Die Bunftbezeigungen bereife nigen bat, welche Macht und Gnabe ju ihrem Beften ausüben fonnen : fo verdienen boch biefe fchon ale benn bewundert und gepriefen ju werben, wennfie ein Recht, das feine Befiger nur fchwach zu behaupten im Stanbe find, unter fo vielen anbern Sorgen, ble ibre gange Aufmertfamteit auf fich gieben, auf eine ausnehmende Urt geltenb machen; und nie wich eine Wohlthat mit gemifferm und bauerhafterm Dante belohnet, als biejenige, welche fie ben Bif fenschaften erweifen. Allein ber Berr von Secten Dorf mar nicht nur einer ber großten Dacenaten, fonbern auch einer ber gelehrteften Danner feiner Reit. Er befaft querft biejenige Rennenift vollfom men, burch welche ein Staatsmann gebilbet wird: Die Rechtsgelehrfamfeit in ihrem gangen Umfange, Die Politif, Die Berfaffung ber Europaifchen lander, und fonderlich bes beutschen Reichs, vornehmlich aber auch bie Beschichte, diefe vortreffliche Lehrerinn Der Rlugheit fur alle Stanbe ber Denfchen. Er batte baben bie gelehrten und die meiften europal fchen Sprachen gelernet. Die Schriftsteller bes Alterthums waren ibm fo befannt als die neuen. Er bichtete fogar, in ber beutschen und lateinifden Sprache:

Sprache: am glucklichften in ber legtern, weil bie Deutsche Dichtfunft bamals noch on Muftern febr arm mar, die fich ben lateinischen Poeten in einiger Bergleichung hatten nahern burfen. Dichts aber macht ihm mehr Chre, ale feine theologische Gelehrfamfeit, von ber man mit ber ftrengften Wahrheit fagen fann, baf fie ber Perfon eines Gottesgelebr. ten murbig gewesen fen. Der Berr von Sectens dorf verftand bie Brundfprachen ber beil. Schrift; er batte bie Datur, die Wichtigfeit, ben Bufammenbang affer Lehren, Die aus berfelben bergeleitet merben, mit anhaltendem Rleife unterfucht; nichts war ibm in ber Rirchengeidichte aller Zeiten fremd ober bunfel; und er beurtheilte bie theologifchen Streieigkeiten fo richtig und fo vorfichtig, er fabe fo tief bis auf die Urfachen bes Berfalls ber Gottfeligfeit, und ber fich in die Rirche einfchleichenden Gehler, baf ihm in biefer Betrachtung ein Borgug vor vielen Theologen gebuhrt, welche nicht immer mit Ginficht und Gifer auch Maffigung, und ein von Leibenichaften frenes Gemuch zu verbinden gewohnt find. Wenn Manner von feinem Gtanbe, und überhaupt Belehrte, Die fich ber Rirche nicht gewiedmet haben, nur einen Theil Diefer fo anftanbigen Biffenfchaft von Religionsfachen gu erlangen fuchten : fo fonnte unmöglich ber Unglaube jemals bas Same empor heben, und bie Ehre ber Religion murbe weit mehr pon Derfonen befdjußt merben, von benen man jest glaubt, baß fie feinen Beruf bagu baben.

Doch bie Schriften biefes verehrungswirdigen Mannes muffen ben ber Rachwelt mehr gelten, als

unfre Lobfpruche. Bir wollen jest von benfeltt

1. Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranilino, five de reformatione religionis, ductu D. Mart. Lutheri, in magna Germaniae parte aliifque regionibus, et speciatim in Saxonia recepta et stabilita, &c. Franff. und Leipt. 1692. und 1694. Bol. nachbem bas erfte Buch 2. 1688. 4. und bie folgenben nach und nach erfchienen maren. Er mar gefonnen, biefes QBerf auch beutsch berauszugeben; allein ber Lobt verhinderte ibn baran. Dagegen bat Blias Srict, ein Prediger ju Ulm, einen wohl gerathes nen Musjug beffelben mit neuen Erlauterungen, unter ber Huffchrift: Musführliche Giftorie des Lutherthume und ber Reformation, ju Leipzig, 21. 1714. 4 brucken laffen. Die bollandifche Ueberfegung bes E. Serickins ift ju Delft im Johr 1728. in bren Foliobanden mit Rupfern erfcbienen. Go mie es bas fchagbarfte Buch bes Ben, von S. ift, ju welchem ichon bas Berlangen bes Bergogs Ernft des Groms men eine entfernte Belegenheit gegeben bat : fo verbienet es auch an ber Gpife aller bererjente gen ju fieben, welche bie große Rirchenverbeffevung bes i ften Jahrhunderts beschrieben haben! Er feste es eigentlich ber Hiftoire du Luthera. niline entgegen, welche ber Jefuit Louis Maimbourg 2. 1680. ju Paris in 12. ans licht ftellte: einem Buche, bas burch ben Unfchein von Diebe lidfeit.

lichfeit und Magigung, ben fich ber Berfaffet gu geben gewußt hat, und burch bie Unnehmlichteiten ber Schreibart, ungabligen Unwahrheiten und Berlaumbungen, mit welchen es burchwebt ift, Benfall ju gewinnen im Stanbe mar. Det Sr. von S. fonnte bagegen bie Wahrheit in cinem besto fichtbarern Triumphe aufführen, je großer bie Ungahl ber ihm aus ben Churfufftl. und gurftl. Gachfifchen Archiven, auch aus ber Bergogl. Braunfchweigl. Bibliothet mitgetheil. ten Urfunden mar. Man muß bie apologetische und polemifche Abficht feines Werte ftets vor ben Augen haben, wenn man es beurtheilen will. Die Unordnung bes Maimbourg wurde feine -Drbnung; er fonnte auch ben einer fo genauen Unterfuchung ber mabren Umffanbe ber Dieformationsgeschichte, und ben fo vielen brauchbaren Musgugen aus ben beften Queffen, eine Beitfaufrigfeit nicht vermeiben, bie man nur wortreichen, aber an Cachen leeren Schriftftellern pormerfen muß. Es ift eines von benjenigen Werten, welche einer neuen und forgfälrigen Bemubung eines gelehrten Mannes werth find. Gine neue Ausgabe, eine Rortfebung bis auf ben Religions. frieden, eine Bereicherung mit fo vielen Urfunben ber gedachten Befchichte, Die nach ben Zeiten bes Ben, von S. ans licht gezogen worben find, und mir Erläuterungen bon andrer Urt; enblich, wenn bas Bert burch biefe Bufage eine ju furchterliche Große erlangen follte, eine Umarbeitung und Abfürgung beffelben in Unfchung bes miber-

115

fegenden Theils: Diefes find, mie wir glaubt. Feine unnugen Borfchlage; aber wir beforgen, e burften lange noch bloge Borfchlage bleiben.

- 2. Deutscher Fürsten. Staat, Frankf. 1664. 4 welches die von ihm vermehrte Ausgabe ist; and zu Jena 1720. in 8. mit den Zusätzen des D. Andr. Simson Biechling. Er untersuckt darinne die Staatsverfassung der deutschen Provinzen, erörtert die Rechte ihrer Fürsten, und lehrt sie sowohl als ihre Unterthanen, weise Regeln des Berhaltens. Man hat sonst über die ses Buch auf Universitäten Borlesungen gehalten.
- 3. Justitia protectionis in civitate Erfurtens, &c. 21. 1663. 4. ingleichen: Repetita & necessaria desensio iustae protectionis Saxonicae in civitate Erfurtenss, &c. 1664. Die erstere biefet grundlichen Bertheibigungen der Chursurst. in Burst. Sächs. Rechte auf die Stadt Erfurt, wurde von Boeciern, ob er gleich ein Freund des Hen. von S. war, sehr bitter angegriffen.

4. Dissertatio historica et apologetica pro doctrina Lutheri de Missa, ed. a Casp. Sagittario, Jena, 1686. 4. Sie ist miber des Cordenoi Recit de la conférence du diable avec Luther,

gerichtet.

5. Bericht und Erinnerung auf eine neulich im Druck lateinisch und beutsch ausgestreute Schrift, Imago Pietisini genannt, mit einer Borrebe P. J. Speners, Halle, 1692. 1713. 4. Ein Benfpiel zu bemjenigen, was wir oben von seiner Beur-

Beurtheilung theologischer Streitigfeiten gerub.

met haben.

6. Schola latinitatis ad copiam verborum et notitiam rerum comparandam, &c. Gotha, 1662. 8. Er verfertigte vieses Schulbuch nebst einigen andern Gelehrten auf Befehl des Herzogs von Gotha; so willig ließ er sich auch zu geringen Arbeiten herunter, indem er auf die großen Früchte sah, welche sie tragen konnten.

- 7. Christenstaat, worinne vom Christenthum an sich selbst, und dessen Behauptung wider die Utheisten, und dergleichen Leute, wie auch von der Berbesserung sowohl des weltsals geistlichen Standes nach dem Zweck des Christenthums gehandelt wird. Leipz. 1684. 1685. 1686. 1706. 1737. 8. Dieses zunächst für den Herzog von Sachsen. Beis aufgeschte Buch anfalt theils einen Beweis der Wahrheit der Religion wider die Utheisben und Naturalisten, theils die Mittel, wie den Fehlern in allen Standen der Christen abzuhelsen sen gesammelt.
- 8. Compendium Hist. Ecclesiast. decreto Seren. Ernesti, Saxon. Ducis, in usum Gymnas. Gothani, ex S. S. litteris, et optimis auctoribus compositum, zeipz. und Gotha, 1666. 8. und östers. In diesem bekannten Lehrbuche der Kirchengeschichte, bem einzigen aus bem vorigen Jahrhunderte, das noch verdient gelesen zu werden, rühret nur die Geschichte des A. Test. von bem

tegenden Theile: Diefes find, wie wir glaub, feine unnugen Borfchlage; aber wir beforgen, je burften lange noch bloge Borfchlage bleiben.

2. Deutscher Fürsten. Staat, Franks. 1664. 4 welches die von ihm vermehrte Ausgabe ist; und zu Jena 1720. in 8. mit den Zusässen des D. Andr. Simson Biechling. Er untersucht darinne die Staatsverfassung der deutschen Provinzen, erörtert die Rechte ihrer Fürsten, und lehrt sie sowohl als ihre Unterthanen, weise Regeln des Verhaltens. Man hat sonst über die ses Buch auf Universitäten Vorlesungen gehalten.

3. Justitia protectionis in civitate Erfurtensi, &c. 21. 1663. 4. ingleichen: Repetita & necessaria defensio iustae protectionis Saxonicae in civitate Erfurtensi, &c. 1664. Die erstere dieser gründlichen Vertheidigungen der Churfürstl. und Fürstl. Sächs. Rechte auf die Stadt Ersurt, wurde von Boeclern, ob er gleich ein Freundes Hrn. von S. war, sehr bitter angegriffen.

4. Dissertatio historica et apologetica pro doctrina Lutheri de Missa, ed. a Casp. Sagittario, Jena, 1686. 4. Sie ist miter des Cordemoi Recit de la conférence du diable avec Luther,

gerichtet.

5. Bericht und Erinnerung auf eine neulich im Druck lateinisch und deutsch ausgestreute Schrift, Imago Pietismi genannt, mit einer Borrede P. J. Speners, Halle, 1692. 1713. 4. Ein Benspiel zu demjenigen, was wir oben von seiner Beur-

- 12. Politifche und moralifche Discourfe über 177. Unnai Lucani brenbunbert auserlefene lebrreiche Spruche, und beffen heroifche Bebichte, genanut Pharfalla, ic. Leips, 1695. 8. Er batte biefe Urbeit an feinem geliebten und in ber That liebenswürdigen Dichter, befonders auf Reifen jur Hufmunterung bes Gemuths borgenommen. Die Ueberfegung, welche in reimlofen Berfen ab. gefaßt ift, erfest basjenige, mas ihr noch an ben Schonheiten ber Sprache fehlet, burch ihre Erene und gebrungene Rurge: und bie Betrachtungen, Die poran fteben, behalten noch ibren Werth. Mochte man boch auf ben Grund biefer Ueberfe-Bung eine neue bauen, Die wir ber frangofischen bes Brebeuf, welche fo oft mit übermäßigen Sobfpruchen beschwert wirb, entgegen ftellen fonnten.
- 13. Biele Nachrichten von Büchern, welche in die Acta Erudit, vom Jahr 1683 an bis 1692 eingerückt worden, als an welchen er einer der ersten und vornehmsten Mitarbeiter war. Er beschäfftigte sich damit, um sich von andern Arbeiten zu erholen. Das Verzeichniß von allen diesen Recensionen sindet man in dem gleich zu nennenden Buche des Hrn. Schrebers. Eine derselben, nämlich das von den Werfen der berüchtigten Zourignon im Jahr 1686 gefällte Urtheil, vertheidigte der Hr. von S. wider ihren Freund, den Poiret, in der Defensione relationis de Antonia Burignonia, &c. welche zu Leipzig A. 1686. 4. gedruckt worden ist.

- Beit, um weiter ju geben.
- 9. Jus publicum Romano-Germanicum, dasff, Beschreibung bes heil. Rom. Reichs beutschen Mation, 2c. Fiff, und Leipz. 1687. 8. Er schrieb es jum Gebrauch ber Prinzen bes oft gebachten Herzogs.
- 10. Capita doctrinae et praxis christianae infiguia, ex 59. illustribus N. Test, dictis deducta, et evangeliis dominicalibus, în concionibus a 1677. Francos, ad Moen. habitis, applicata a P. I. Spenero, 1689. 8. Der Hr. von S. überseste diese Predigten, welche unter dem Litel: Des thatigen Christienthums tothwendigfeit und Möglichseit, erschienen waren, theils zu seiner Erbauung, theils sür diesenigen, die der deutschen Sprache nicht kundig sind. So hat in unsern Zeiten ein andrer großer Staatsmann und Freund der Gelehrten, der manche Rehnlichseit mit dem Hrn. v. S. hatte, der Graf von Manteusel, die Predigten der Herren Reinbeck und Jerusalem, ins Französische übersest.
- fammt einer ausführlichen Borrebe von der Urt und Nusbarkeit solcher Reben, Leipz. 1686. 8. Man muß in denselben die wahre Staatsklugheit noch mehr als die Beredsamkeit suchen. Er zeigt sich darinne bennahe als ben D'Aguessem jeiner Zeit.

- 12. Politifche und moralifche Difcourfe über 17. Unnai Lucani brenbundert auserlefene lebrreide Spruche, und beffen beroifche Bebichte, genanut Pharfalia, tc. Leips. 1695. 8. Er batte biefe Urbeit an feinem geliebten und in ber That liebenswurdigen Dichter, befonders auf Reifen jur Humunterung bes Gemuths vorgenommen. Die Ueberfegung, welche in reimlofen Berfen ab. gefaßt ift, erfest basjenige, mas ihr noch an ben Schonheiten ber Sprache fehlet, burch ihre Treue und gebrungene Rurge: und bie Betrachtungen, bie voran feben, behalten noch ihren Werth. Mochte man boch auf ben Grund biefer Ueberfe-Bung eine neue bauen, Die wir ber frangofischen bes Brebeuf, welche fo oft mit übermäßigen Sobfpruchen beschwert wirb, entgegen ftellen fonnten.
- 13. Biele Nachrichten von Büchern, welche in die Acta Erudit, vom Jahr 1683 au dis 1692 eingerückt worden, als an welchen er einer der ersten und vornehmsten Mitarbeiter war. Er beschäfftigte sich damit, um sich von andern Arbeiten zu erholen. Das Verzeichniß von allen diesen Recensionen sindet man in dem gleich zu nennenden Buche des Hrn. Schrebers. Eine derselben, nämlich das von den Werken der berüchtigten Bourignon im Jahr 1686 gefällte Urtheil, vertheidigte der Hr. von S. wider ihren Freund, den Poirer, in der Defensione relationis de Antonia Burignonia, &c. welche zu keipzig A. 1686. 4. gedruckt worden ist.

S. Dan. Godofr. Schreberi Historiam vitae acmiritorum V. L. a Seckendorf, Leipzig, 1733.4.

Die baselbst befindliche Lebensbeschreibung ift größtentheils aus der vorhergehenden, von dem Hrn. Consister. Rath Rambach genommen worden.

Chrift. Thomasii Trauerrebe auf ben Sen. von S. welche in seinen fleinen beutschen Schiffen, S. 498. fg. steht.



## 00000000000000000

## XXVIII.

Jacob Sirmond,

ein frangöfifcher Jefit, geftorben im Jahr 1651.

r wurde am 12. Octob. 1559. zu Riom in Muvergne, mo fein Bater Nathsherr mar, gebobren. In einem Alter von gebn Saben besuchte er Die Jesuiterschule ju Billen in eben iefer Proving, und trat bereits im Sabr 1576 in iefen Orden. Dachbem er hierauf Die Weltweiseit flubiert hatte, lehrte er ju Paris bie fconen Biffenschaften und bie Rebefunft. Er batte baibit unter andern ben Bergog von Ungoulefine, inen naturlichen Gobn bes Ronigs Carls des IX. nd ben nachmaligen Beiligen ber Rom. Rirche, franciscus von Sales, m Schülern. Erft im tabr 1586 fieng er bie Erlernung ber Gottesgeehrfamteit an; er begnügte fich aber nicht an ber holastischen Theologie, welche damals allein gelehre ourbe, fonbern las auch bie alten Rirchenlehrer fleifia, und machte ben Unfang einige griechische in bie ateinische Sprache zu überfegen.

Im Jahr 1590 berief ihn ber General feiner Befellschaft Claud. Aquaviva nach Rom zu feiem Secretair. Er verwaltete biefes Amt mit fo ieler Geschicklichkeit, daß ber General die Briefe, welche welche er in feinem Nahmen schrieb, zwar wegen bee Treue, mit welcher er feine Gedanken ausdrückte, wor die seinigen erkannte; aber auf der andern Seite wogen ihrer Zierlichkeit sie kaum die seinigen nennen wollte. Die Zeit, welche ihm von diesen Verricht tungen übrig blieb, wandte er auf die Untersuchung der dasigen Bibliotheken, handschriften und Denkmaler des Alterthums; in welcher lettern Kenntnift er so geübt wurde, daß ihn die Italianer selbst dare sieber zu Rathe zogen. Er leistete auch dem Card. Baronius zu seinen Jahrbüchern große Gulfe in

Unfehung ber griechischen Beschichte.

Da er im Jahr 1608. nach Paris gurud gefommen mar, hielt er fich guerft im Profeghaufe ber Jefuiten auf; fobann aber bezog er bas Colleghum bes Orbens, um an ber Cammlung ber frangofie fchen Concilien bequemer arbeiten ju fonnen, und wurde im Jahr 1617 jum Nector beffelben beftellt. Der Dabit Urban VIII. fuchte ibn bon neuem nach Rom ju gieben; allein Quowing XIII. wollte einer Mann bon feinen Berbienften nicht aus bem Reiche taffen. Sirmond felbft war mit blefem Entfeblufe wohl gufrieben. Denn ba er borte, baf ber Dabit bie Abficht gehabt batte, ibm ben Carbinalsbut gu ertheilen, fo verficherte er einem feiner Rreunde, baff et, wenn er ben feiner Anfunft zu Rom babon Radiricht erhalten batte; fogleich wieber nach Franfreich purudgefehret fenn murbe. Der Ronig ernannte ibn barauf im Johr 1637 ju feinem Beichtvater. Er wehrte fich lange, ehe er biefe Stelle annaben, ben welcher fo viele Bebutfamteit nothig, und fo

viete Gefahr zu befürchten ist; allein er bekleibete die selbe mit allgemeinem Benfall, indem er sich bloß an die Pflichten seines Amtes hielt, und eine seltene Uneigennüßigkeit blicken ließ. Nach dem Tode Luds wigs XIII. kehrte er wieder völlig zu seinen alten einsamen Beschäfftigungen zurück. Er reisete noch einmal im Jahr 1645, als Abgeordneter der Jesubsen von Frankreich nach Rom, um ben der Wahl eines neuen Generals gegenwärtig zu senn, wie er schon vor drenßig Jahren ben eben dieser Beranlassung sich daselbst eingefunden hatte. Endlich starb

er ju Paris ben 7 Datob. 1651.

Er ift einer ber gelehrteften Manner, welche Granfreich und ber Sefuiterorben bervorgebracht hat. Ben feiner großen Starte in ber griechischen und lateinischen Sprache, in ben Schonen Biffenschaften überhaupt, in ber Geschichte, und in ber Theologie feiner Rirche, murbe es ibm nicht fchwer gefallen fenn, jeben Theil ber alten Belehrfamfeit, und mit berfelben zugleich fein Zeitalter aufzuflaren. Mein er schränkte sich hauptfächlich auf bie Renntniß bes driftlichen Alterthums ein, in welcher ihm auch menige zu feinen Zeiten gleich famen. Bleichwohl bielt ihn eine feltene Befdeibenheit und Alugheit ab, vor feinem funfgigften Jahre Schriften berauss gugeben ; ein Entschluß, ber mit einer weniger frengen Ginfchrantung ber Jahre, jum Beffen ber 2Biffenichaften felbit, Dachahmung verdiente, unb ber an bem D. Sirmond gleichsam baburch belohnet murbe, baf ihm bennahe noch funfzig andere Jabre jum Schreiben übrig gelaffen murben; noch mehr aber 1. Musgaben bon Schriftstellern ber mittlern 36

1. Gotfridi, Abbatis Vindocin. epiftalae, app fenla et fermanes. Paris, 1610. 8.

2. Magni Felic, Ennodii Opera. Par. 1611. 8.

3. C. Sellii Apollinaris Sidonii Opera, Par, 1614 8. und bom Dhil. Labbe, 1652, 4. Zwen der besten Ausgaben biefer Schriftfeller.

4. Idatii Chronicon a Theodolio Aug. ad Leonem a. C. 467. et Falli Confulares, Dans,

1619. 8.

5. Marcellini Chronicon a Theodolio Ang. ad Justinianum, a. C. 534. Par. 1619. 8.

6. Anglusii Bibliothecar. Collectanen, Doris,

1620. 8.

7. Caroli Calvi et successorum aliquot Franciac

Regum Capitula, Par. 1623. 8.

8. Facundi Hermianensis Libri XII. pro defensione trium Capitulorum Concil. Chalcedon, Par. 1619. 8.

 Opufcula dogmatica veterum quinque feriptorum, qui ante annos 1200 claruerum, Paris,

1630. 8.

to. Appendix Codicis Theodofiani, novis confitutionibus cumulatior, cum epiffolis aliquot veterum conciliorum et Pontificum Rom. P.

1631. 8.

Par. 1631. 8. Die Reben felbst find aus seinen Berken weggelassen worden, weil sie in den Ausgaben dieses Kirchenlehrers stehen.

12. S.

ber Ehre gleichaultig; ben ber größten Arbeitfomfeit ein ftrenger Beobachter ber Pflichten und Inbachtnibungen, bie ihm fein Orben auflegte. befrandige Rube und Bleichheit bes Gemuths, eine ungemeine Leutfeligfeit, und ein froliches Befen begleiteten ihn bis in fein bobes Alter : ju einem Beweise, wie es scheinet, bag er nichts mehr als Beisbeit und Tugend gefucht, und benbe gefunden habe. Seine Streitschriften find zwar nicht von aller Seftiafeit fren. - und wie wenige find fo glucflich gewefen, biefelbe ju vermeiben, befonders wenn fie bie Sache ber Religion zu führen glaubten : - aber fie find boch weit von jener Schmabfucht entfernet, welche fo viele feiner Mitbruber ju Bulfe gerufen, und durch einen folden Bentfand nur fich und ihre Rirche verunehret haben. Sirmond wurde auch nicht von jener haffenswurdigen Berfchworung ber frangofischen Unterthanen wiber ihren Ronig angefecft, melde ber falfche Gifer mit bem Robmen ber beiligen Lique belegte, und in biefelbe im Dahmen ber Religion alles, am erften aber bie Belftlichkeit, nothigte; er blieb insonderheit Beinrich dem IV. auch ba berfelbe noch ein Protestant war, getreu.

Seine Schriften sind von dem Jesuiten de la Beaume zu Paris 21. 1696. in 5 Foliobanden aus Licht gestellet, und zu Benedig im Jahr 1728 in eben so vielen Banden, aber vermehrt und verbesesert, durch Besorgung des Joseph Bianchini, nachgedruckt worden. Wir theilen sie in dren Elassen ab.

I. Muse

1. Musgaben von Schriftstellern ber mittlern 34

1. Gotfridi, Abbatis Vindocin. epistolae, opufeula et sermones. Paris, 1610. 8.

2. Magni Felic, Ennodii Opera, Par. 1611. 8.

3. C. Sellii Apollinaris Sidonii Opera, Par, 1614. 8. und vom Dbil. Labbe, 1652. 4. Zwen ber besten Musgaben dieser Schriftsteller.

A. Idatii Chronicon a Theodolio Aug. ad Leonem a. C. 467. et Falli Confulares, Paris

1619. 8.

5. Marcellini Chronicon a Theodolio Aug. 2d Justinianum, a. C. 534. War. 1619. 8.

6. Anastasii Bibliothecar. Collectanea, Doris,

1620. 8.

7. Caroli Calvi et successorum aliquot Franciae

Regum Capitula, Par. 1623. 8.

8. Facundi Hermianensis Libri XII. pro defensione trium Capitulorum Concil. Chalcedon. Par. 1619. 8.

 Opulcula dogmatica veterum quinque scriptorum, qui ante annos 1200 claruerum, Paris,

1630. 8.

10. Appendix Codicis Theodofiani, novis conflitutionibus cumulatior, cum epiflolis sliquot veterum conciliorum et Pontificum Rom. D. 1631. 8.

Par. 1631. 8. Die Reben selbst find aus feinen Werfen weggelassen worden, weil sie in ben Aus-

gaben biefes Rirchenlebrers feben.

12: S. Aviti, Epifc. Vienn. Opers, P. 1643. 8.

13. Enfebii Pamphili Opulcula XIV. P. 1643. 8.

14. Praedestinatus, sive Praedestinatorum haerelis et libri S. Augustino temere adscripti refutatio, ab autore auto annos 1200 conscripta, nune primum edita, Dar. 1643 8.

15. Theodulphi, Aurelian. Epile. opera, Paris,

1646. 8.

16. Rabani, Archiep. Mogunt. Epistolae tres de praedestinatione adversus Gotheschaleum, Par.

1647 8.

17. S. Augustini Sententiae de praedestinatione et gratia Dei — Serv. Lupi de tribus quaestionibus liber, und andere altere Schriftsteller, welche er juerst ju Paris 1649 und 1650. 8. ans licht stellte.

18. Vetustissima inseriptio L. Corn. Scipionis Romae reperta, cum notis, Rom, 1617. 4. und in

Graev. Thef. Antiq. Rom. T. IV.

19. Theodori Studitae Epistolae, aliaque scripta dogmatica, pleraque Sirm. interprete.

## II. Eigene Schriften: Wille !!

Censura consecturae anonymi scriptoris de suburbicariis regionibus et ecclesiis, D. 1618.
 Adventoria causidico Divionensi adversus amici ad amicium epittolam de suburb. regionib. et eccl. cum censura vindiciarum consecturae alterius anonymi, Par. 1620.
 Propempticon Cland. Salmasso adversus eius Eucharisticon, Par. 1622.
 Diese Edyristen

geboren zu ber berühmten Streitigfeit, welche Sirmond mit zwen ber gelehrteften Protestam ten feiner Zeit, Jac. Godefroy, und Claud. Saumaife, über bie Grangen Des Bebiets ber Rom. Bifchofe im 4ten Jahrhunderte geführt Godefrop wollte in feinen Coniecturis de suburbicar. regionib. et eccles. ( Frants. 1618.4.) unter ben ecclefiis fuburbicariis, über welche ber Bifchof von Rom, nach bem Zufinus, Die Mufficht hatte, nur bie vier Provingen ober regiones suburbicarias, welche bem Praefecto Vrbis unterworfen maren, verftanben wiffen. Ce hatte bie Babrheit auf feiner Geite; ober eine Babrheit, welche ben Freunden des Rom. Bifchofs febr unangenehm ift, indem fie ber Welt nichts fo febr zu verbergen fuchen, als bie geringe Bewalt und Berichtsbarfeit, welche terfelbe in ben erften Jahrhundercen des Chriftenthums befeffen hat. Der Cardinal du Derron glaubte wurflich, baf niemand in feiner Rirche ich Stanbe fenn burfte, bem Godefroy die Stelle Des Rus finus, auf welche er fich fo febr frugte, zu entreif. Sirmond magte es, im Bertrauen auf feine große Befanntichaft mit bem driftlichen 211terthum. Jener gab barauf ju Genf 2. 1619. 4. Vindicias beraus, und in eben bemfelben Jabre nahm auch Saumaife in ber zu Lenben in 8. gedruckten EpiRola amici ad amicum feine Darthey. Sirmond manbte fich alfo gegen biefen; er murbe aber in beffen Euchariftico, bas zu Daris 2. 1622. 4. herauskam, febr fcharf undausdilydiff

führlich wiberlegt; worauf er mit ber britten Schrift ben Befchluß machte. Dach feiner Deinung follten alle abendlandifche Rirchen, ecclefiac fuburbicariae, und alle Begenden die unter ber Gerichtsbarfeit bes Vicarii ber Stabt Rom ftunden, regiones suburbicariae genannt worden fenn. Es find wenige Streitigfeiten, bie man mit mehr Gelebriamteit geführt, und in benen der Sieg fo zweifelhaft gemacht worden, als biefe. Man liefet Sirmonds Schriften noch, Die er bamals berausgegeben; aber man bebauert ihn jugleich, baß er fo viele Mube für eine verlorne Sache angewandt hat. Des fel. Chriftian Rortbolt bes jungern Commentatio de ecclefiis fuburbicariis, welche er ju leipzig 21. 1730 und 1731 herausgegeben, fann bier noch ju Rathe gezogen werben.

2. Antirrheticus I. de canone Arausicano, adverfus Pe. Aurelium, Paris, 1633. 8. — Antirrheticus II. P. 1634. 8. Unter viesen Nahmen
hatte sich der berühmte Ubt von St. Cyran
verstedt. Der Streit betraf eine Verfälschung
des zweyten Canonis der Kirchenversammlung,
welche im Jahr 441 in der Didees von Ocanien
gehalten worden, und die unumgängliche Nothwendigkeit der Salbung ben der Firmelung,
welche Sirmond leugnete.

3. Differtatio, in qua Dionyfii Parifienfis et Dionyfii Areopagitae discrimen oftenditur, Par. 1641-8. Er wiberlegte barinne einen in ber Rom. Rirche, und sonberlich in Frankreich gemeinen Brethum, ber erft im gten Jahrhunberte aufge fommen ift.

- 4 Quaestio triplex de lege celebrandis, de paragrapho duorum Fratrum, de codice Alariti regis, Par. 1642. 8.
- 5. Historia Praedestinatiana, duodecim capitibus comprehensa, &c. P. 1642. 8. Dieses Buch und einige Schriften in der ersten Classe, hat Sumond ben Belegenheit der damals entsiehenden Jamsenistischen Handel gerausgege ben. Allein die Abneigung, welche er gegen diese Parthen hatte, hat auch einen Einfluß in seine Beschichte gehabt.
- 6. Triplex numus antiquus, Christi Domini, Perperenae civitatis, Hannibaliani regis, Anti Tristanus, &c. Anti -- Tristanus secundus, &c. insgesammt zu Paris 1650. 8. Er war über die Erklarung ber lesten unter biesen Münzen mit dem Tristan von St. Amant, der durch sein großes historisches Wert über die Münzen ber Rom. Kanser berühmt geworden ist, in einen Streit gerathen, welchen dieser Gelehrte viel zu bitter führte.
- 7. Historia poenitentiae publicae, duodecim distincta capitibus, adversus Ant. Arnaldi, eiusque sectatorum doctrinam, cum disquisitione de azymo, semperne in usu altaris sucrit apud Latinos? D. 1651. 8. Man sebe das Leben des Urnaulo in der awenten dieser Sammlungen,

6. 214. Derjenige Theil des Buchs, in welchem er behauptete, daß man nicht immer ungefäuertes Brobt benm beil. Abendmahl gebraucht babe, wurde bom Mabillon und Ciampint beitritten.

- 8. De anno Synodi Sirmienfis, et fidei formulis in ea editis.
- 9. De Photino, einfque damnatione.
- 10. Eine Vorrebe zu ber Sammlung ber allgemeinen Concilien, welche ju Rom 21. 1608 in vier Foliobanben, auf Befehl Daul des V. berauegegeben murbe.
- III. Schriften, welche in ber Sammlung feined Werfe nicht befindlich find:
- I. Flodoardi Hiftoria Ecclesiae Rhemensis, &c. Paris, 1611. 8.
- 2. Ian Cofmac Fabricii notae fligmaticae ad magiffrum triginta paginarum, Krantf. 1612. 4. Er griff unter biefem falfchen Dabmen ben berubmten Bertheidiger ber Frenheiten ber frangofifchen Rirde, Bomund Richer, an.
- 2. Pe. Cellenfis Abbatis Epiflolarum Libri IX. cum Alexandri III. Papae epistolis 56 ad eum, D. 1613. 8.
- 4. S. Pafchaffi Radberti Opera omnia, Par. 1618. Sol. Es ift berjenige Schriftsteller, ber querft unter ben Chriften Belegenheit ju ben Streitige 1197197

feiten über die Lehre vom heil. Abendmahl, (im 9ten Jahrhunderte) gegeben hat: seine Meinung, welche ber Transsubstantiation nahe kam, wurde bamals durchgehends als irrig verworfen.

- 5. Concilia antiqua Galliae, cum epistolis Pontificum, Principum constitutionibus, et aliis Gallicanae Ecclesiae monumentis, Par. 1629. 3
  Banbe in Fol. Dieses Werk, das sich bis jum
  Ende des 10ten Jahrhunderts erstreckt, macht
  ihm wegen der bengefügten Unmerkungen besonders Ehre. Es ist von seinem Unverwandten,
  Pct. de la Lande, durch einen ju Paris 1660.
  Fol. gedruckten Band ergänzt worden.
- 6. Theodoreti Opera omnia, Gr. et Lat. P. 1642.
  4 Bande in Fol. ben 5ten Band zu biefer Ausgabe eines ber schäßbarften griechischen Kirchenlebrer hat ber Jesuit Garnier ju Paris U. 1685.
  hinzugesest.
- 7. Hinemari Rhemensis Archiep. Opera, Paris, 1645. 2 Banbe in Fol. Un bem Schriftsteller felbft ift manches zu tadeln; aber seine Berke bienen ungemein zur Erläuterung der Geschichte des gen Jahrhunderts.
- 8. Berschiedene Schriften des Gregorii von Neocasarea, und des von Nazianzus; des Fulgentius, u. a. m. ingleichen Lebensbeschreis bungen von Heiligen der Römischen Kirche.

S. Ribadeneirae, Aleganbii et Sotvelli Bibliothec. Scriptor. Soc. Jesu, p. 387. fq.

Vita Sirmondi, auctore de la Baune, e S. J. und Henr. Valesii Oratio in obitum Sirmondi. Beyde stehen vor dem ersten Bande seiner Werke.

Les Hommes illustres de M. Perrault, T. I. P. 17.



\*\*\*\*\*\*\*

## XXIX.

## Jacob Lenfant,

Prediger der französischen Gemeine zu Berlin, Königt. Confift. Rath und Sofprediger, Mitglied ber Königt. Preuß. Societät ber Wiffenschaften, ingleichen ber Englischen Societät de propag. fide,

geftorben im Jahre 1728.

ein Bater mar ein Reformirter Prebiger gu Charilion an bem Bluge Loin; er fam aber ju Bajoche in ber tanbichafe Beauce, am 1 3ten Upril bes Jahres 1661. jur Beit Bu Gaumur und Benf etternte er dlejenigen Wiffenfchaften, bie ibn gu einem geiftlichen bebramte tuchtig mach. ten; und murbe ichon im Jahr 1684 gu Beibelberg Caplan ber verwittweten Churfurftinn von ber Dfals, und Drediger ber frangofifden Rirde. Die Frangojen 2. 1688. in Die Pfals einfielen, gieng er, weil er megen ein paar Briefe, bie er miber bie Jefuiten gefchriebeir batte, verfolgt ju merben befürchtete, nach Berlin. Dafelbit erlangte er im folgenden Jahre Die Stelle eines Predigers Der franjofifchen Rirche, ob fie gleich bereits mit Prebigern binlanglich verfeben mar, und befleibete Diefelbe bennabe vierzig Jahre. Daju famen Die andern Bedienungen

blemingen und Ehrenbezeigungen, die wir unter feinen Nahmen gesetht haben. Ben einer Reise nach
England im Jahr 1707 trug man ihm vergebens
on, hofprediger der Königinn Anna zu werden, vor
welcher er gepredigt hatte. Er that nachher noch
andere Reisen in Deutschland, um handschriften und
seltene Bücher aufzusuchen, deren er zu seinen historischen Werfen benöthigt war. Ein wiederholter
Schlagfluß nahm ihn am 7. Sept. 1728 aus der
Welt. Er hatte in seiner She keine Kinder gezeugt;
aber er hinterließ eine Nachkommenschaft, die niemals aussterben kann: das rühmlichste Andenken,
und Schriften die man zu allen Zeiten lesen wird.

Er genoß ber einzigen mabren Chre, bie man fich von ber menschlichen Befellschaft munschen muß: bon allen bie ihn fannten, geliebt und bochgefchast ju merben. Die murbige Verwaltung feiner Menifer, feine rubrenben Prebigten, feine grundliche und mannichfaltige Belehrfamfeit, und eben fo febr als biefes alles, das gutige und menfchenfreundliche Berg, bas in ihm fehlug, gab ihm bas vollfommenfte Recht baran. Er mar von einer fanften und friedfertigen Gemutheart, blenftferilg, gutthatig, im Umgange angenehm, und ein aufricheiner Freund. Er fprach wenig: aber er fagte affes mit einer gartli. chen und einnehmenden Urt; wie er überhaupt ben befannteffen Dingen eine neue Geftelt ju geben berfanb. Benn aus bem Befprache ein Streit erwuchs, in bem man ihm wiberfprach, fo murbe er niemals barüber verbrieflich, fonbern bediente fich Daben febr gefchicht ber Bronie; Diefer großen Runft, melate nifcher Patricius, Job. Bapt: Recancei, geb eine Gritif biefes Buchs, unter bem Ekel: Offervazioni critiche ed apologetiche, &c. 31

Benedig 1721. 8. beraus.

7. Préservatif contre la réunion avec le siège de Rome, ou Apologie de notre féparation d'avec ce fiege, &c. Umfterd. 1723. 4 Theile in 8. Das oben genannte britte Buch ift als ber funfte Banb gu biefem febr brauchbaren Werte neu gebrucht morben

8. Histoire du Concile de Pise et de ce qui s'est paffé de plus mémorable depuis ce Concile infqu'an Concile de Conflance, Imfterb. 1724. 2 Bande in 4. Gie verdienet ber Beidichte, melde bas vierte Buch in biefem Bergeichniffe ift, an bie Geite geftellt zu merben.

9. Seize Sermons für divers textes. Monft. 1728. 8.

10. Hilloire de la guerre des Huffites et du Concile de Basle, Amft. 1731. 2 Banbein 4. und ju · Utrecht, ober vielmehr zu Paris, in eben bemfelben Jahre. Es ift das britte feiner berühmten biftoriichen Berfe, und war von ihm jum Deuch fer-- rig binterlaffen morben.

11 . Biele Huffage in ben frangofifchen Tagebuchern. Sm 16ten und 18ten Theil der Riblioth, choifie fteben feine Ummerfungen über Mills Musgabe .. bes D. Teff. - in ber Republ. des lettres 1709. und 1710, hiftorifthe Dadricheen über ben Berug des beit. Abendmabls in benderlen @ falt, und eine Beurtheilung ber Unmerfungen bes D. Davagor über die Dichefunft; - in ber Biblioth. 52 20.11

blioth. Germanique, an welcher er überhaupe großen Antheil gehabt hat, Vertheidigungen und Ergänzungen seiner Poggiana; ein Brief wider Baylen, worinne er beweiset, daß die Henden geglaubt haben, man musse die Beisheit von den Göttern erbitten; eine Abhandlung um zu beweisen, daß Pyrhagoras und Plato die Bücher Mosis und die Propheten nicht gefannt haben; ein Brief üher die unnugen Borte, Matth. 12,36. u.a. m.

12. Er hat auch bas Buch bes P. Malebranche, Recherche de la verité, unter bem Eitel : de inquirenda veritate, ju Benf 21. 1691. 4. lateinifch berausgegeben. Man erwartete von ihm auch Rufaße zu ber zwenten Musgabe von feiner fran-Jofifchen Heberfegung ber Abhandlung bes jungern Griedr. Spanheim, in welcher bie Richtig. Feit ber Ergablung von ber Pabftinn Johanna behauptet mirb ; (Histoire de la Papeile Jeanne, . Dag, 1720. 2 Theile in 12.) er entichulbigte fich aber mit bem Mangel ber Beit, und des Die gnoles verfertigte Diefe Bufage. Allein wenn ble Machricht gewiß ift, bager biefen Bentrag besmegen verfagt babe, weil er unter ber Beit bie Ralich. beit ber gebachten Ergablung erfannt bat: fo gereicht ibm biefe 2Bahrheitsliebe gur Chre.

6. Bibliotheque Germanique, T. XVI. p. 115 fq. Micerons Machrichten, im 10ten Theil, 6. 124. und fg.

#### 会が表表表表表のいる、米表来表別を対した。

#### XXX.

# Johann Albrecht Fabricius,

Doctor der Theologie, und Drofeffor der Beredfamteit und Sittenlehre an bem Gymnafio 3u hamburg, gestorben im Jahr 1736.

an kann den Nahmen dieses Mannes nicht lesen, ohne zugleich den hochsten Begriff von der Arbeitsamkeit eines Gelehrten ben sich zu erwecken. Diese Eigenschaft, welche stets lobenswürdig und oft auch den Wissenschaften vortheilhaft ist, legt doch nur alsdenn den Grund zu einem ausnehmenden und dauerhaften Nuhm, wenn Berstand und Gelehrsamkeit in gleicher Starke damit vereinigt sind. Nimmt man aber dieses zusammen, so ist die Abschilderung unsers Schriftstellers bereits gemacht.

Er wurde am 11. Novemb. 1668. ju leipzig, ber fruchtbarften deutschen Stadt an Gelehrten, gebohren. Sein Bater war Musik Director in der Universitätskirche, und Organist ben der Kirche St. Nicolai: nachdem er aber wenige Jahre darauf bende Eltern verloren hatte, wurde er von seinem Bormunde, Val. Alberti, einem berühmten Gottesgelehrten, der aber eine unglückliche Streiseren in das Gebiete der Philosophie gewagt hat, erzogen.

bas Gebiete der Philosophie gewagt hat, erzogen. Der bekannte lateinische und griechische Dichter,

Job. Bottfried Berrichen, war fein vornehmfter Schullebrer, und fcheinet ben entscheibenben Be-Schmack an ber alten Litteratur in ihn gepflangt gu haben. Er felbft aber geftebt, bag in ihm burch bas Lefen von zwen fehr gelehrten Werfen, Barths Adverlariis und Morbofe Polyhistore, querft in feiner Jugend bie Begierbe nach einer großen und weitlauftigen Belehrfamfeit erregt worden fen. Sierauf ergab er fich auf ber hohen Schule gu teipzig ber Theologie, und erfannte nachmals, bag er fonderlich bem Thomas Jerig viel fchulbig fen, weil er ibn sur Kenntnif ber Rirchengeschichte und ber erften Rirdenlehrer angeführt habe. 3m Jahr 1688 er hielt er die Magisterwurde: er bewies auch fogleich Durch baufige Zeichen ber Befchicklichkeit und bes Rleifes, baf er fie verbienet babe.

Alls er im Jahr 1693 nach Hamburg reifete, hatte er nur die Absicht, seine Anverwandten zu bessuchen; allein diese Stadt wurde durch die gute Aufnahme und Bersorgung, welche sie ihm ertheilte, sein zwentes Baterland. Der gelehrte und beredte Joh. Friedr. Mayer wurde daselbst sein Gönner, behiele ihn fünf Jahre in seinem Hause; und verschaffte ihm die vortresslichste Gelegenheit, sich in den Wissenschaften zu üben. Das Lehramt der Beredsamkeit und der praktischen Philosophie erhielt er im Jahr 1699, worauf er auf Mayers Anrathen die theostogische Doctorwürde zu Kiel annahm. Man berrief ihn zwar einige Jahre nachher auf die Universsitäten zu Greisswalde und Kiel; allein er schlug diese Anträge aus: und zur Dankbarkeit ernannte

man ihn zum Nector des Johannei zu Hamburg, im Jahr 1708. welches Amt er jedoch, um seine Schriften vollenden zu können, dren Jahre darauf niederlegte. Ein neuer Ruf, der ihm die erste theor logische Stelle zu Gießen andor, verschaffte ihm eine Bermehrung seiner Besoldung: eine unerwartete Belohnung, welche ihn zu dem sesten Entschluß brachte, Samburg niemals zu verlassen. Er erfüllte auch denselben, und starb, nachdem er sein dasses sehrant 37 Jahre verwaltet hatte, am 30 April 1736. Sein einziger Sohn wurde nur wenige Monate alt; eine seiner bewden Töchter aber ist an den wurdigen Gelehrten, den Hrn. Prof. Reimarie

verbenrathet morben.

Sabricius befaß große Baben jum Dienfte ber Biffenschaften ; aber es ift auch unmöglich, fie treuer und reichlicher ju nugen, als er es gethan bat. Gein burchbringenber Berftanb begriff bas Babre unb Brauchbare aller Urt ungemein geschwind. Durch eine zeitige Uebung in gelehrten Untersuchungen, und burch bas lefen guter Schriftfteller, batte er eine Kertigfeit im Urtheilen erlangt, Die alle Mube feiner Arbeiten abfürste, und ohne welche überhaupt ber Belehrte bedauernswirdig ift. Daber fonnte er Bus cher von jedem Inhalt mit unbeschreiblicher Rhichtigfeit burchlaufen : er ichien nur bas Meue, Mertwurdige und Brundliche, bas fie enthielten, ju bemerten; aber über bie befannten Materien und feichten Stellen flog er eben fo leicht meg, ale wenn fie fich feinen Mugen gar nicht gezeigt batten. Dagu tam feine natürliche Lebhaftigteit: und biefes ben-006

bes erflart uns bie Urfachen, warum er ben einem fo unaufhörlichen Dachbenten, lefen, Schreiben und Lebren, nicht ermudet worben ift. Gein Bebachtnig mar eines ber glucflichften; aber es murbe jugleich ben ihm ein befto rubmlicheres Werfzeug, je weniger er bem großen Saufen bererjenigen abntich fab, Die Belehrte zu fenn glauben, weil ihr Bebachtnig vieles gefaßt bat. Er fam bem feinigen noch burch lebrreiche Muszige zu Bulfe, Die er fich in ben funfgebn Jahren, welche vor feinem öffentlichen Lebra amte bergiengen, aus ben beften Buchern gemacht batte; ja er hatte icon in feiner erften Sugend bie Entwurfe zu ben meiften feiner großen Berte gemacht: Entwurfe, Die er fein ganges Leben binburch fo febr erweiterte, bag er ein ungleich boberes Alter batte erreichen tonnen, ohne ben Umfang, ben er fich als Schriftsteller porgezeichnet hatte, auszufüllen.

Und doch wird man kaum begreifen, wie er ben aller Fähigkeit, Vorbereitung und Fleiß, eine solche Menge von Arbeiten habe verrichten, und insonderheit von so vielen und so verschiedenen Dingen, mit einer solchen Genauigkeit habe Bücher schreiben können; zumal da er in den ersten drenßig Jahren seines kehramtes täglich acht dis zehn Stunden Borslesungen gehalten, außerdem aber in einen sehr starfen Briefwechsel verwickelt gewesen ist, und dem Umgange mit andern viele Zeit aufgeopfert hat. Eine ununterbrochene Gesundheit, und viele Bequemischseiten des Lebens und Studierens, kamen ihm daben nicht wenig zu statten. Er war auch gewohne,

feine Bucher meiftentheils erft zu ber Zeit ba fie ge bruckt murben, vollig auszuarbeiten, nur bie Musgaben alter Schriftsteller ausgenommen : fonft mar fein Beift viel zu feurig, und er fonnte fich zu gewiß auf die in bemfelben und in andern Buchern fcon bereit liegenden Sulfsmittel verlaffen, als bag er es por nothig gefunden hatte, feine Schriften lange vorber ju vollenben. Infonberheit aber mar feine große Belehrfamfeit berjenige Schaß, aus welchem er gleichfam zu allen Zeiten, und ohne angftliche Bemichungen, Gefdente fur Die Freunde ber Biffen. ichaften nehmen fonnte. Gie war weitlauftig, unb. welches felten bamit verfnupft zu fenn pflegt, in allen ihren Theilen gleich fart. Alles mas aus bem griechifden und romifden Alterthum Coles und Dugliches übrig ift : bie Sprachwiffenschaft zuvorberft, welche zu biefer Renntniß führet, bie Critif, ihr fcmerfter Theil, Die Befchichte und Die Alterthumer machten ben Brund biefer Belehrfamfeit aus; fie breitete fich aber auch über die gange Theologie, über Die Rirchenhiftorie, über bie Lehrer ber erften Rirche, ja felbit über die Raturlehre aus. Er fdrieb bie lateinische Sprache in benberlen Schreibart angenehm und fliegend. Go viel er auch Bucher beraus. gegeben bat, fo hat man boch ftets von benfelben geruhmet, bag fie alle gemeinnußig find. Er bat unendlid viel gum Bebrauch ber Belehrten gesammier, und in eine begueme Ordnung gebracht; aber er ift ein Sammler vom erften Range, ber ben Stoff feiner Berte, wenn er gleich aus fremben Rachrichten besteht, mit vorzüglicher Runft und Ginficht bearbeitet.

arbeitet, und ihn sich selbst eigen macht. Man hat ihn mit Rechte den Bibliothecarium der gelehrenn Welt genannt: so ausnehmend sind seine Berdienste um die Bücherkenntniß, und so sehr gebühret dem größten Theil seiner Bücher der Name einer Bibliothek, den verschiedne derselben würklich sühren. Unter allen Neuern ist ihm die Gelehrtengeschichte der alten Welt am meisten schuldig. Man wird sich der meisten seiner Schriften mit Dankbarkeit bedienen, so lange die Gelehrsamkeit in einiger Uchtung steht: und eben diese Uchtung, bessonders gegen die großen Muster aus den alten Zeisonders gegen die großen Muster aus den alten Zeis

ten, merben fie bor anbern erhalten belfen.

Bir wollen auch feiner Gemuthsart micht vergeffen, beren Bild er theils im Leben, theils in feinen Schriften hinterlaffen hat. Sie war aus Sanfte muth und ftiller Gröblichfeit jufammengefest. fcbien gang zu ben Unnehmlichkeiten ber Befellfchaft gemacht zu fenn. Riemals erlaubte er fich bittere und fpottifche Urtheile von andern, und fo ungabliche Belegenheiten er auch in feinen Schriften fand, Die Rebler andrer Belehrten aufzubeden, fo that er es boch immer mit einer überaus gelinden Sand; ja er unterließ es zuweilen ganglich, wenn man es gleich von ihm erwartete. Da er in ber erften feiner Schriften von einigen berühmten Belehrten fren und icharf geurtheilet hatte: fo nannte er biefes in ber Folge felbit einen Jugendfehler, ben er gu verbeffern fuchte. Er theilte andern fo willig und fo reichlich Bentrage zu ihren Urbeiten mit, baß aus benfelben gange Bucher und neue Musgaben alter Schrift.

Schriftsteller erwachfen find. Bon feinen Baben und Schriften bachte er febr befcheiben : biefes mar, wie feine übrigen Tugenden, eine Frucht feiner ausnehmenben und bemuthigen Frommigfeit. Er batte feine Feinbe : ein felenes Benfpiel an einem Berfaffer von fo vielen Schriften. Dagegen ftanb er in einer allgemeinen Sochachtung, Die auch noch in unfern Zeiten nicht verminbert worben ift. Man jablet über vierzig Schriften, Die ihm jugeschrieben worben find, und fein Amtsgenoffe, ber berühmte Richey, ließ fogar im Jahr 1722 ihm zu Ehren eine Munge in Gold und Gilber fchlagen. Benige Deutsche find jugleich fo berühmt, fo febr in allen gelehrten landern bochgeschäßt, ben Biffenschaften fo nuglich, und fo fruchtbare und gludliche Schrift. fteller gemefen.

Enblich muffen wir noch feine Schriften anführen, und wir werben baben bie Zeitfolge beobachten :

1. Scriptorum recentiorum Decas, Samb. 1684. 4. — Defensio Decadis, &c. in 4.

2. Decas Decadum, seu Plagiariorum et Pseudonymorum Centuria. Accessit Exerc. de Lexicis Graecis, Leipz. 1689. 4. Er nannte sich in Dieser Schrift Fabrum.

3. Bibliotheca Latina, sive notitia auctorum veterum Latinorum, quorumcunque scripta ad nos pervenerunt; accessit duplex appendix, &c. Samb. 1697. 8. senb. 1703. 8. sepr vermehrt ju Hamb. 1708. 8. 1712. 8. mit dem zwenten Bande 1721. 8. und zu Benedig 1728 in zwen Quarte

Quartbanden. Diefes Bert ift wieberum ele ner neuen und bermehrten Auflage benothigt.

4. Vita Procli, Philosophi Platonici, scriptore Marino Neapolitano, quam altera parte auclicrem primus edidit, &c. Damb. 1700. 4.

5. Codex apocryphus N. Test. collectus, castigatus, testimoniisque, censuris et animadversionibus illustratus, Hamb. 1703. 2 Theste in 8. 3u benen N. 1719 ber britte fam. Eine Sammlung von Schriften, welche Christo, ben Apostelu und andern von dieser heiligen Gesellschaft, falschlich

jugefchrieben morben find.

6. Bibliotheca Graeca, five notitia scriptorum veterum Graecorum, quorum cunque monumenta integra aut fragmenta edita exflant; tum plerorumque e Ms. ac deperditis, &c. Samburg, 1705 . 1728. vierzehn Bande in 4. Er beichreibt in biefem unfterblichen Berte alle griechifche Schriftsteller, Die bis jum Untergange bes morgenlandifchen Ranferthums gelebt haben. Dur von ben Rirchenfcribenten banbelt er furger, weil andere von ihnen ichon ausführliche Radrichten gegeben hatten. Er hat jugleich viele fleine griechifche Schriften, Die entweber noch nicht gebrucht, ober felten maren, eingerückt; wie er folches mit abnlichen Auffagen auch in andern Werfen gethan bat. Diefes Bert leibet jest anjebnliche Bufage.

7. Centuria Fabriciorum, scriptis clarorum, qui iam diem suum obierunt, Samb. 1700. 8. —

Centuria fecunda, 1727. 8.

- 8. Memoriae Hamburgenses, sive Hamburgi, et vitorum de ecclesia reque publica et scholasiica Hamburgensi bene meritorum elogia & vitae, Volumina VII, 1710-1730. 8.
- 9. Codex pleudepigraphus V. Teft. Samb. 1713.
  8. und mit bem zwenten Bande, 1722. 8.
- 10. Menologium, sive libellus de mensibus, centum circiter populorum menses recensens atque inter se conferens, \$1.1712. 8.
- 11. Bibliographia Antiquaria, sive Introductio in notitiam scriptorum, qui Antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas scriptis illustrarunt, H. 1713. 4. vermehrt 1716. und mit neuen Zusähen herausgegeben von dem Hrn.

  Prof. Schafehausen 1760. 4. Ein Buch, deffen kein Liebhaber der Altershümer entbehren kann.
- 12. Mathematische Remonstration, daß Sr. L. C. Sturm in seinem mathemat. Beweis vom heil. Abendmahl seine Erklarung ber Einsegung nicht bundig demonstrirt habe, ic. H. 1714. 8.— Untwort auf bessen fernere Ausführung, 1714. 8.
- 13. S. Hippolyti, Episc. et Mart. Opera non antea collecta, et partim nunc primum e Ms. in lucem edita, gr. et lat. Accedunt virorum doctorum notae et animadvers, &c. Vol. I. et II. Hamb. 1716. 1718. Fol. Die einzige Cammlung der Schriften dieses Kirchenlehrers.

- 14. Bibliotheca Ecclefiast. in qua continentur de Scriptoribus Ecclesiasticis Hieronymus, Gennadius Massil. Isidorus Hispalens. Ildefonsus Tolet, &c. Samb. 1718. Fol. Ein Sauptwerf gur Renntnig ber Rirchenfcribenten.
- 15. Sexti Empirici Opera, gr. et lat. Graeca ex Codd. castigavit, versiones emendavit supplevitque, et toti operi notas addidit, leips. 1718. Rot. Es ift bie befte Musgabe biefes Schriftfiellere, ber ju menig gelefen mirb.
- 16. D. Anselmi Bandurii Bibliotheca Numaria. five Auctorum, qui de re numaria scripferunt, cum notulis et indicibus recufa, S. 1719.4.
- 17. S. Philostrii de haeresibus liber, cum emendationibus et notis, Samb. 1721. 8.
- 18. Delectus argumentorum et fyllabus scriptorum, qui veritatem religionis Christianae adversus Atheos, Epicureos, Deistas, seu Naturalistas, Idololatras, Judaeos et Muhammedanos, lucubrationibus fuis affernerunt. Samb. 1725. 4. Gine besonders nugliche Sammlung. bon welcher eine bermehrte Musgabe zu munichen
- 19. Imp. Cael. Augusti Temporum notatio, genus et scriptorum fragmenta. Praemittitur Nic. Damasceni Liber de institutione Augusti, cum vers. H. Grotii et H. Valefii notis, Sbrg. 20. Cen-

- 20. Centifolium Luthermum, five notitia literaria scriptorum omnis generis de B. D. Luthero, ciusque vita, scriptis et reformatione ecclefiae, &c. \$6, 1728. 8. P. II. 1730. 8.
- 21. W. Derhams Aftrocheologie, ober himmlisches Bergnügen in Gott, ben aufmerksamen Unschauen des Himmels, und genauerer Betrachtung der himmlischen Körper; aus dem Englübersegt, und mit einer Nachricht von den Seribenten, die durch Betrachtung der Natur die Menschen zu Gott zu sühren benüht sind, vermehret, Hamb. 1728. 1732. 8. Ebendest. Physicotheologie, oder Naturseitung zu Gott, durch ausmerksame Betrachtung der Erdfugel, und der darauf sich besindenden Ereaturen. H. 1730. 1732. 1736. 1741. 8. Das zwepte dieser benden schauser Sücher hat er nicht übersest, aber manches an der Hebersesung geändert und hinzugesest.
- 22. Votum Davidicum: Cor novum crea in me Deus, a 150 amplius metaphrafibus expressum carmine Hebr. Graeco, &c. S. 1729. 4
- 23. Conspectus Thesauri literarii Italiae, hamb.
- 24. Hybrotheologie, oder Berfuch, durch aufmerkfame Betrachtung der Eigenschaften, reichen Austheilung und Bewegung der Wasser, die Menschen zur Liebe und Bewunderung ihres Schopsers zu ermuntern, Hamb. 1734. 8. Bon zehn
  Bu-

Buchern, aus welchen diese Schrift bestehen sollte, hat er nur die ersten dren zu Stande gebracht. Die franzosische Uebersegung ift unter dem Titel: Theologie de l'Eav, im Haag, 1741. 8. herausgekommen.

- 25. Salutaris Lux evangelii, toti orbi perdivinam gratiam exoriens, sive notitia historico chronologica, literaria et geographica propagatorum per orbem totum Christianorum sacrorum, Hamburg, 1731. 4. Es ist gleichsam ber zweine Band zu bem vorhergehenden 18t. Buche.
- 26. Bibliotheca Latina mediae et infimae aetatis, Volumina V. Harnb. 1734=1736. 8. Den 6ten und lesten Band zu diesem Werke, bem als lermühsamsten, aber auch einem der nüßlichsten, das Fabricius unternommen, hat der selige Schöttgen im Jahr 1746 hinzugesest.
- 27. Diele Dissertationes: 3. E. De antiquorum Philosophorum, Stoicorum maxime, cavillationibus de Platonisimo Philosophorum Judaci Crucem quam in coelis vidisse se iuravit Constant. M. Imper. suisse naturalem in halone solari, welche auch in ben 6ten Band der Biblioth. Graecae eingerücht worden, und besonders merswürdig ist; de Religione Erasmi; de recordatione animae humanae post fata superstitis und a. m.
- 28. Biele Einladungsschriften, lebensbeschreibungen von Gelehrten, Reben, und sonderlich eine Denge Borreden ju anderer Schriften.

29.26.

- 29. Abhandlungen, die in anderer Berken fieben, 3. E. Appendix ad Fl. Iosephum, in ber Collner ober vielmehr leipz. Ausgabe vom Jahr 1691.

  Bol. Benträge jum Hamb. Patrioten, und zur Hamburgischen historischen Bibliothek, und andere mehr.
- 30. Er hat auch viele Handschriften hinterlassen, unter andern Anmerkungen über das M. Test. und über allerhand alte und neue Schriftsteller. Diejenigen, welche er über ben Dio Cassius geschrieben, hat Hr. Reimarus in seiner schäftbaren Ausgabe besselben zu Hamburg A. 1750. Fol. ans Licht gebracht.
- S. Herm, Sam. Reimari de vita et scriptis I. A. Fabricii Commentarius, Samb. 1737. 8.
- Ticerons Nachrichten, 20ter Thell, 6.326-387.
  Es ist ein Auszug aus der vorhergehenden tes bensbeschreibung, den der Hr. C. R. Kambach verfertigt zu haben scheinet.



THE COUNTY OF MANY PROPERTY.

# 00000000000000000

### XXXI.

# Johann Baptifta Nousseau, ein frangosischer Dichter,

ween Konsseau haben in diesem Jahrhuns berte durch ihren Wis, ihre Schriften und ihre Schicksale, die Ausmerksamkeit der Belt auf sich gezogen; der eine, welchen die Franzosen wegen seiner ungemeinen Gaben zur Dichtkunst, den Großen zu nennen pflegen; der andere, welcher noch lebt, und den man vielleicht am füglichsten den Seltsamen nennen könnte. Bende sind Originalgeister in ihrer Art; bende haben sich selbst unglücklich gemacht, und sich doch über ihre Feinde beklagt; bende werden endlich ohngeachtet ihrer Fehler bewundert, aber weit östers zur Warnung als zur Nachahmung ben der Nachwelt ausgestellet werden.

Derjenige, dessen Bild man hier erblickt, war im Jahr 1669 zu Paris gebohren. Er hatte einen Schuster zum Bater, und schämte sich dieser Herft so sehr, daß er denselben verläugnete, und sogar eine Zeitlang einen andern Nahmen führte : eine Schwachheit, oder vielmehr eine thörichte Undankbarkeit, die man ben niemanden weniger, als ben einem Manne von so vielem Verstande, der den Grund des wahren Ruhms besser als andere kennen

mußte, hatte ermarten follen. Eben biefer Bate. ben er verachtete, erzog ibn febr mobl, und ließ ibn in ben beften Schulen unterrichten. Rouffean zeigte frühzeitig, baß er zum Dichter gebohren fen. Die allitflichen und reigenben Berfuche Durch welche er foldes bewies, erwarben ibm fo viel Ehre, und machten ibn fo beliebt, baf Perfonen bom erften Range, und welches noch fchmeichelhafter für ihn mar, Manner vom feinften Gefchmack, feine Befanntichaft fuchten. Er befam einen Dlas in ber Meademie ber Infchriften und fconen Biffenfchaf. ten. Der Marfchall von Callard nahm ihn als feinen Gecretair mit nach England, und ba er nach Paris jurid gefommen mar, lebte er auf die angenebmite Beife: er hatte fich gang ber Dichtfunft er geben, und in bem Umgange mit Soffeuten, mit den angefebenften Befellichaften überhaupt, verfloffen feine Zage.

Er wurde allem Ansehen nach dieses vergnügte und ruhige teben stets genossen haben, wenn er sich nicht durch seine freven und samrischen Poessen verhaßt gemacht hatte. Es kamen die so berücktigten Couplets, oder Sinngedichte zum Borschein, in welchen verschiedene verdienstvolle Personen mit den abscheulichsten takterungen und Schmahmorten, obgleich mit vielem Wiße, angegriffen wurden. Diese Berwegenheit war sur die difentliche Ruhe so benklich, daß die Obrigkeit eine Untersuchung ansstellte, um den Verfasser dieser Sinngedichte bestrafen zu können. Fast jedermann hielt davor, daß solches Kousseau sen, weil man aus seinen Hau-

ben schon bennahe eben so schlimme Gedichte hatte kommen sehen. Allein er begnügte sich nicht daran, sie von sich abzulehnen, sondern beschuldigte noch überdieß den Joseph Saurin, welcher mit dem berühmten Prediger, Jacob Saurin, nicht verwechselt werden darf, sie versertigt zu haben. Es entstand ein ordentlicher Proces, in welchem Ronssseau durch Hüsse eines mächtigen Schuses im Ansange völlig die Oberhand hatte. Bald aber vertheibigte sich Saurin so vortresslich, und es schlien so deutsich zu sehn, daß Rousseau einen salschen Zeugen wider ihn ausgessellt habe, daß dieser lestere durch einen Parlamentsschluß vom Jahr 1712 auf Lebenslang aus dem Reiche verbannet wurde.

Gollte man nicht aus biefen Umfranben mit aller biftorifchen Gewifiheit fdliegen, bag Roufe featt würtlich ber Berfaffer ber obgebachten Ginngebichte fen? Bleichwohl ift biefe Frage ein Problem ber neuern gelehrten Gefchichte. Rouffeau bat bis an fein Ende, und noch furs bor bemfelben. mundlich und in eignen Schriften geleugnet, bag er einigen Untheil an benfelben gehabt habe. Allein er hat fich boch vor ben Berfaffer etlicher vorbergebenber befannt, bie um nichts beffer maren; und bas Dublicum bat, um nicht von ber Hebnlichfeit mit andern feiner Arbeiten zu reben, niemanben zugleich fo viel Balle und fo viel Benie jugetraget, als es in Diefen Bebichten antraf. Bielleicht maren in ber That die legtern nicht von feiner Sand; aber er batte fie auch feinem andern ohne binlangliche Beweise aufchreiben follen.

Er fand unterbeffen nach feiner Berbannung ffets großmuthige Befchuger in auswärtigen Sanbern. Der erfte mar ber Graf von Luc, frangoffe icher Gefandter in ber Echweiß; und ba er benfel. ben ju bem Friebenscongreß ju Baaben im Sabr 1714 begleitete, fonnte er bem Untrage bes Dringen Bugenins von Cavonen, welcher eben bafelbit ge-genwartig mar, und ihn ichon lange megen feiner Bebichte bochichagte, ja burch eine Stelle in feiner Dbe an bas Gluck, wenige Tage nach bem Berluft, ben er ben Denain erlitten batte, befonbers mar gerührt worden, nicht miderfteben; er folgte ibm alfo nach Bien. Allein nach bren Jahren verlor er, man weis nicht genau warunt, Die Bunft biefes Beren. Er begab fich barauf nach Bruffel, mo ibm ber Herzog von Alemberg eine Bohnung und ein Jahrgelo gab, auch andere herren von bobem Stande Bohlthaten erwiefen. Fouffeau hatte Daber auch als ein Berwiesener glucklich leben tonnen, wenn er weniger ungebulbig und unruhig gewefen mare. Aber er fuhr fort, die bitterften Berfe gegen Perfonen von allerlen 2frt und Stande ju machen. Er Schuttete Die heftigften Rlagen über fein Ungluck aus, ohne fie gegen benjenigen gu richten, ber fie allein verdiente, gegen fich felbft : eine Ungerechtigfeit, ber fich die Menfchen nur gar ju oft und gar ju gerne schuldig machen:

Mus unfrer eignen Thorheit quillt, Warum man oft bie Sterne fchillt. Dichts war ihm unerträglicher, als die Abmefenheit bon feinem Baterlande. 3m Jahr 1717 fonnte er in baffelbe mit aller Gicherheit jurudfehren. Der Bergog von Oricans, Regent von Frant. reich, ließ ihm diefes anbieten; allein ba ihn Roufe feau bat, baf feine Gache jum zwentenmal mochte unterfucht werben : befam er eine abichlägliche Untwort. Seine Rreunde versuchten noch im Sabr 1738 bergebens, jene Erlaubnig für ihn gu erhalten ; er mußte, nachbem er fich eine Zeitlang gu Daris beimlich aufgehalten hatte, baffelbe mit einem nagenden Berbruß wieder verlaffen. Gin fo langes lingluck, zu welchem noch ber Berluft feines Belbes fam, bas er burch eine ju tonton gebruckte Musgabe feiner Berfe erworben, und in bie Dftenbifche Compagnie gewagt batte, verwandelte endlich ben bennabe allgemeinen Saf gegen ibn in Mitletben. Et verbiente baffelbe in feinen letten Tagen burch bie aufrichtige Reue und Befferung, Die in feinem Bergen vorgieng. Man bar bavon noch ein ungemein tefenswurdiges Denkmal in bem ichonen poetifchen Schreiben, welches er ben biefer Verantaffung an ben jungern Racine ergeben ließ, und welches man ben ber beutschen Ueberfegung ber Bebichte bes lettern von ber Meligion und Gnabe, bie Sr. Schafe fer ju Breslau 2. 1755. 8. herausgegeben bat, auch beutsch lefen fann. Er schilbert barinne bie Reindschaft gegen bie Religion, Die fo lange auch fein Berbrechen gemefen mar, eben fo lebhaft als rich. tig; er erfennet, bag fie allein aus bem Bergen ent ftebe; beweinet feine Musschweifungen, und schreibt 29371111

unter anbern auch Racinens Gebichten von ber Religion eine vorzügliche Kraft zu, durch welche er auf bestere Wege sey geleitet worden. In diesen Besinnungen, und unter den andächtigen Gebräuden seiner Kirche, starb Rousseau zu Brussel ans

17ten Mary bes Jahrs 1741.

Diefes Ende, in welchem er fich fo unabnifch murbe, berftattet uns, fo ju fagen, mehr Frenheit, bie Rehler feines Lebens anzuzeigen; aber bie Wahrheit ber Wefchichte befiehlt uns auch folches. Dan braucht barüber nicht bloß feine Feinde zu horen; feine Bertheibiger felbft haben ben übeln Begriff, mit melchem man wiber ibn eingenommen war, faum um ein Beniges milbern fonnen. Go febr er ju ben Unnehmlichkeiten ber Gefellichaft gemacht mar; fo fehlte es ihm boch an ben Tugenben, welche in berfelben unentbehrlich find: und feine Baben murben ibr baber ichablich. Gein Umgang ergonte nur alebenn, wenn man von ben schonen Biffenschaften fprach; ober über andere fpottete; ober wenn man ihn eines feiner Sinngebichte, bie meiftentheils febr beleidigend waren, vorlefen borte. Dan fagt, baf wenige Leute fo radigierig gemefen find als er; baff feine Freunde und Beschüßer felbit Urfache gehabt haben, über ihn zu flagen. Infonberheit aber befchreibt man ibn als einen Mann, ber auf die Berbienfre und auf bas Bluck anderer, bie mit ihm eis nerlen Laufbahn betreten hatten, fehr eiferfüchtig mar. Der herr von Doltaire hatte fich feit feinem feche gebnten Jahre Die Freundschaft bes Rouffeau erworben; er fragte ibn wegen feiner Werfe um Rath; und

und schäfte seinen Benfall höher, als jeden andern. Allein der schnelle und große Ruhm, den er durch mehr als eine Urt von Schriften erlangte, machte zuerst den Neid desjenigen rege, der bisher sein tehrer oder doch sein Aristarch gewesen war. Ihre Uneinigkeit stieg durch verschiedene Umstände bis zu dem bittersten Hasse. Rousseau überhäuste den Hrn. von Voltaire mit Schmähschriften, an denen er so unerschöpslich war und dieser mahlte ihn, unster dem Nahmen Rusis, in verschiedenen seiner Gedickte, als einen neidischen Verläumder ab. Es kann senn, daß dieser lestere ebenfalls vieles dazu bengetragen habe, ihre Feindschaft anzuseuern; aber Rousseau ist doch stets vor einen unruhigen und unverträglichen Menschen gehalten worden.

Betrachtet man ihn aber als einen Dichter, so vereinigen sich wiederum alle Stimmen, ihn als einen der vortrefflichsten zu rühmen. Frankreich hat in der sprischen Poesse keinen, der mit ihm verglichen werden könnte. Selne Oden sind erhaben, harmonisch, reich an großen und neuen Gedanken: eben so lehrreich und rührend, als von Seiten der Runst unnachahmlich schon. Sie sind es fast ohne. Ausnahme, so verschieden auch ihr Innhalt ist: sowohl die frenen Uebersesungen der Psalmen, welche das erste Buch ausmachen, als diezenigen, welche man in den dren übrigen Büchern, auf Fürsten und Helben, auf Gegenstände von mancherlen Art sindet. Hie Stelle, in welcher, wie wir oben gemeldet haben, der Prinz Eutgenitzs sein Bild gesund

\$ 3

ben zu haben bekannte. Gie fteht in Der 6ten Dbe bes zeen Buchs:

Montrez-nous, guerriers magnanimes,
Votre vertu dans tout fon jour.
Voyons comment vos coeurs fublimes
Du fort foutiendront le retour.
Tant que fa faveur vous feconde,
Vous êtes les maîtres du monde;
Votre gloire nous éblouit,
Mais au moindre revers funeste,
Le masque tombe: L'Homme reste,
Et le Heros s'évanouit.

"Zeiget uns, ihr großmuthigen Helben, eure Tugend in ihrem völligen tichte; wir wollen sehen, wie sich eure erhabene Herzen ben den Abwechselungen des Glücks verhalten werden. So lange euch dasselbe günstig ist, send ihr die Herren der Welt, und euer Ruhm blender unsere Augen; aber ben der geringsten unglücklichen Veränderung fällt die Masse herab: der Mensch bleibt übrig, und der Held versschwindet.

Seine Cantaten und Allegorien haben ihmt einen nicht viel geringern Ruhm zuwege gebracht : es sind zwo Arten der Dichtkunst, die er in Frankreich bennahe neu geschaffen, und in denselben fast
noch keine Nachahmer gefunden hat : besonders giebt
es in der zweyten Art sehr sinnreiche Stücke. In
den Sinngedichten ist er bennahe der Martialis
seines

feines Vaterlanbes; aber man muß ju feiner Ehre eine Umabl berfelben auf Die Geite legen. Doch ift feine Ppode, welche er aus ben Buchern Ga-Iomons gezogen bat, eine feiner ichonften Arbeiten. Die meiften feiner vermischten Gebichte, bie ein befonderes Buch ausmachen, gefallen burch artige Wendungen und Ginfalle. Man bat ihm zwar bie Sprache ber Bartlichfeit und ber angenehmen Ent. pfindungen abgefprochen; boch, wenn er gleich in bem Musbrucke berfelben nicht am glucklichfen ift, fo hat er fich auch nicht gar ju weit von berfelben entfernet; allein fein poetifches Reuer , bas bagu nicht fanft genug war, rif ihn mehr jum Soben und Sefrigen fort. In einigen feiner Briefe triffe man nufliche Abhandlungen und Urtheile voll Befchmacks und Gelehrfamteit an. Rur in feinen Luftfpielen verliert fich feine Broge; aber es find boch barinne, wie in allen Schriften, Spuren bes vortrefflichen und erfinderifchen Benie eingeprägt, bem nichts als eine beffere Ummendung gefehlet bat.

Die schönste Ausgabe seiner Werke ist zu Paris im Jahr 1743 in dren Auarthänden, und in vier Bänden in 12. von dem Hrn. Segui veranstaltet worden. Er hat in derselben die Absichten des Verfasser erfüllet, indem er nichts in dieselbe eingerückt hat, was dieser nicht vor das Seinige erkannt hatte: und er hat die zu frenen und ärgerlichen Gedichte weggelassen. Rousseau hat den seiner Anwesenheit zu kondon, im Jahr 1723. selbst eine prächtige Ausgabe seiner Schriften auf Subscription drucken lassen.

fen. Im Jahr 1726 ist eine andere zu Umfterbam in bren Duodezbanden erschienen. Allein es ist nicht nothig mehrere anzuführen.

6. Dictionnaire Historique-Portatif, par M. Ladvocat, art. Rouffeau, T. II. p. 449. ed. de Paris.

Le Siècle de Louis XIV. par M. de Voltaire, T. II. art. la Motte-Houdart et Rousseau, p. 431. fq. p. 460. ed. de Dreide.

Anecboten jur lebensgeschichte berühmter Gelehrten Tweyter Theil, G. 348 fg. Dierter Theil, G. 27 fg. G. 45 fg.

personal reservation of the



\*\*\*\*\*\*\*\*

#### XXXII.

# Angelus Maria Querini,

der Römischen Kirche Cardinal und Bibliothecarius, Bischof zu Brescia, gestorben im Jahr 1755.

r ftammte aus einem alten und ebeln Benes tianifchen Befchlechte ber, und fam ben 20. Mary 1680. ju Benedig, mo fein Bater julest Procurator von St. Marcus gewesen iff. pur Belt. Da er nach Brefcia in bas Jefuiter . Collegium mar gefdicft worben : übertraf er dafelbit gar bald alle feine Mitschuler an Sabigfeit, Bleif und fruggeitiger Wiffenfchaft. Die Jefuiten, melche unter allen Orben ihrer Rirche, am forgfaltigffen und flügften neue Mitglieder zu mablen miffen, murben baburch auf ibn fo aufmertfam, bag fie ibn in ihre Gefellichaft ju gieben juchten, und ibn fogor bereben wollten, baß ihn ber Simmel felbft burch eis nen gewiffen Winf baju berufen habe. Querini glaubte nichts bavon; er bielt vielmebr Davor, bag in ihrem Orben gu wenig Dlufe gum Studieren übrig bleibe, weil fie burch fo viele unb einander fo widerfprechende Memter viele Zeit verlo. ren. Defto mehr Reigung empfand er ju bem Benebictiner. Orben, ber ibm als ber alleranffanbigfte für einen Dann, ber fich ben 2Biffenichaften gang ergeben wollte, vorkam. Er entdeckte diese Gesimnung seinen Eltern; aber sie gaben ihre Einwilligung bazu nicht eher, als bis sie alse Mittel angewandt hatten, ihm die Monchsgedanken aus dem
Ropfe zu bringen. Er relsete darauf im Jahr 1696
in das Benedictiner-Closter zu Florenz, und legte einige Zelt darauf seine Gelübde in demselben ab.
Indem er die Ordenskleidung anlegte, vertauschte
er seinen Tausnahmen Zieronymus mit dem Nahmen Angeltis Maria. Eben daselbst seize er sein
Studieren viele Jahre sehr guicklich sort, und wurde
kector der Gottesgelehrfamken und des canonischen
Rechtes.

Sierauf trat er im Jahr 1710 mit feinem juna gern Bruber eine Reife burch Deutschland nach Solland, England und Franfreich an, um bie 2Belt, und fonverlich bie berichmteften Belehrten fennen zu lernen. Er erfüllte biefe Abfichten reichlich, und hielt fich bloß in Franfreich Drittehalb Sabre auf; ja er febrte im Sapr 1714 nochmals auf einige Do. nate babin gurud. Diefe Reifen haben viel bagu bengetragen, ibm nicht allein mehr Renntnig und Erfahrung mitgutheilen, fondern ihn auch in Relis gionstachen verträglicher als bie meiften feiner Glaubenegenoffen, und fonderlich feiner Debensbruder, ju machen: und ohngefahr eben bergleichen Brudte muffen Reifen Diefer Urt ben Belehrten frets berborbringen. Dach feiner Burudfunft murbe ibm aufgetragen, Die Beschichte bes Benebictiner-Drbens in Stalien ju beschreiben; er arbeitete auch ju Rom Heißig baran; allein, bie bafigen Cenfores, welche die bie Urfunden der Clofter-Archive nicht wollten befannt werden laffen, verfagten ihm die Erlaubniß jum Druck, und er mußte dem gangen Werte entfagen.

3m Jahr 1718 ernannte ihn Clemens XI. jum Mitgliede einer neuen Congregation, Die er jur Berbefferung ber griechischen Liturgien und Rirchenbucher gestiftet batte, und im folgenden Jahre jum Abte bon bem Clofter feines Orbens ju Rloreng. Der neue Pabft Innocentius XIII. ertheilte ibnt 21. 1723 das Ergbifthum in Corfu, welches ibm wegen feiner weiten Entfernung von Italien nicht gefiel. Unterbeffen lebte er boch bafelbit vergnugt, und unter angenehmen Befchafftigungen mit Budern. Gine Reife nach Rom, Die er im Jahr 1726 bornahm, machte fein Bluck geschwinder, als er es. erwartet hatte. Damals regierte ber gute, aber febr schwache Pabst Benedict XIII. fcmeichelte bemfelben fo gefchicft, ober vielmehr fo merflich und mit vollem Salfe, bag ibn ber Dabit in furgem ungemein lieb gewann, und ibm feine gange Bertraulichfeit fchentte. Er geftand ihm unter andern, bag er feine Predigten aus Spanifchen Buchern ausgeschrieben habe. Er ertheilte ihm im Sabr 1727 bas Bigthum Brefcia, ernannte ibn jum Confultor oder Affeffor des beil, Officii, und beehrte ibn noch in eben bemfelben Jahre mit ber Car. Dinalsmurde: anderer Wefchenfe und Ehrenbezeigungen nicht ju gebenten, Die er von bemfelben erbielt. THE STREET, BUT STREET, S. P. S.

Mach bem Tobe berfelben im Rahr 1730 war er gwar ben ber 2Bahl Clemens bes XIL gegenwartia: allein er wurde meber in biefem Conclave noch in bem folgenden, bor einen Candibaten bes pabifilis den Grubis angefeben: benn außerbem, bag er gu einem Monchs Drben gehorte, welche Urt von Beift. lichen aus wichtigen Grunden von biefer Burbe bennabe ausgeschloffen find; fo schien er fich auch beffer auf bie Catheber einer hoben Schule, ober ju einer Berfammlung von Beffriden, als auf ben bochffen Thron feiner Rirche ju fcbicen. Der neue Dabft. trug ibm baber auch bas 2mt eines Bibliochecarli ber Romiften Rirche auf. Er nahm es mit beito großerm Bergnugen an, ba ibm jugleich erlaube murde, in feinem Bigthum Brefcia ju bleiben, und mur zwenmal des Jahrs nach Rom zu fommen. Er Schenfte auch ber Baticanifden Bibliothet feinen gangen Budbervorrath, und feste noch ein befondes res Beld ju ihrer Vermehrung aus. Wenn er biefelbe besuchte, fo verrichtete er barinne auch bie geringern Dienfte; ben Belehrten aber theilte er aus berfelben viele nuBliche Bentrage mit. Da fich im Jahr 1732 gwijchen bem pabftlichen Bofe und ber Republit Benedig, über Die Quartiersfrenbeit, melthe man an bem Befandten biefes Ctaats ju Rom verlegt hatte, eine weitlauftige Zwiftigfeit erhob: fo arbeitete Querini am fleißigften baran, einen Bergleich gwijchen benben Theilen zu ftiften, ber aber erft im folgenden Jahre ju Stande fam. Rur; barauf ließ er feinem Bohlthater, bem Pabft Benedict bem XIII. eine prachtige Gaule von Marmor auf Tris

fein Grab fegen; er felbft aber überftand faum im

Robr 1737 eine tobtliche Krantheit.

Der folgende Pabft Benedice XIV. ernannte ihn auch noch jum Borfteber ber Congregation del Indice, moben er fich miederum ble Frenheit borbebielt, in feinem Biftebum gu bleiben. Er manbre in ber That viele Mube und Roften an, fein Unbenfen ju verewigen. Unter anbern fifftete er gu Brefcia eine offentliche Bibliothet und ein Geminarium für junge Beiftliche: Die toftbaren Bebaube, welche er in biefer Stadt aufrichtete, verschafften ihr gugleich Bierbe und Mugen. Er fcblug fogar aus Liebe ju berfelben, bas einträglichere Bifthum Pabua aus, bas ibm ber Pabft anbot. Geine Schriften und feine bekannte Belehrfamfeit erwarben ihm einen Plas in bem Inftitut von Bologna, in ber Icabe. mie ber Aufschriften zu Paris, und in ber Acabemie ber Wiffenfchaften zu Berlin. wohlfice in wellen

In seinen lesten Jahren magte er es zweymal, sich die Ungnade des Pabstes zuzuziehen. Benes dick XIV. einer der billigsten und am besten gestumten Pabste der neuern Zeiten, hatte schon seit dem Jahr 1743 in eine Berminderung der ungeheuren Menge von Festagen, von welchen seine Kirche gesdrückt wird, in einigen Gegenden Italiens gewilliget. Ein so vernünstiger Entschluß, dergleichen er mehrere wurde ausgeführet haben, wenn ihn nicht die pabstliche Hoheit zurückgehalten hätte, wurde in seiner Kirche häusig getadelt. Der berühmte Minstatori und andere Gelehrte vertheldigten denseihem. Allein der Eardinal Querini, von dem man eben

biefes batte erwarten follen, fcbrieb eifrig bawiber: er feste fogar ber Denfungsart Benedicts XIV. alle Dabite ber legtern Jahrhunderte entgegen. melde mehr auf die Bermebrung ber Refttage be-Dacht gewesen maren, als daß fie jugegeben hatten. ibre Ungabl verringert gu feben. Milein biefer Ginmurf, ber außer ber Romifchen Rirche nichts gilt, mar bes Carbinals nicht murbig, und Benedict ber XIV. hat ibn felbit auf eine fonderbare Urt entfraftet: er, ber überflußige Befte abgefchofft bat, bat anbere, bie noch unnorhiger maren, gestiftet. Der Streit über diefe Grage miffiel ibm endlich fo febr, baß er im Sahr 1748 allen Mitgliebern feiner Rirche verbot, benfelben auf irgend eine Urt fortsus fefen, ober zu unterhalten: und Querimi erflarte fich darauf, daß er, ob er gleich glaubte, die ffreitige Materie in feinen Schriften erichopft zu haben, fich boch bem pabstlichen Befehl unterwerfen wolle.

Beh der zwenten Gelegenheit wurde ihm der Gehorsam weit schwerer. Die Nepublik Venedig war seit dem Jahre 1750 wegen des Patriarchats von Aquileja mit dem Pahste in Mißhelligkeit gerathen, der über dasselbe eine Einrichtung tressen wollte, welche die Nechte, die der Wiener Hof mit Venedig gemeinschaftlich daran hat, besser in Sicherheit seigen könnte. Sie ließ vergedens durch die Eardinale Quevini und Rezzonico ben dem Pahste dagegen Vorstellungen thun. Der erstere glaubte, daß er sich daben nicht bloß als einen Gevollmächtigten seines Vaterlandes, sondern auch als Eardinal und

und Belehrten zeigen muffe. Er bewies in einem eignen gebruckten Muffage, baß fich ber Patriarch pon Mauileig ben Meuerungen, welche ber Dabft mit feinem Rirdenfprengel porgunehmen gefonnen fen, mit Recht miberfegen tonne. Diefe Rubnheit verbrof ben Dabit : er befohl ibm, fich in fein Biftbum ju begeben, ohne bag er porber Abichieb nehmen Durfte. Affein Querint murde noch breifter, und that bem Dabite 21. 1751 in einem Schreiben, welches ebenfalls gedruckt worben ift, fo nachbruckliche Borftellungen, baf er ben biefer Streitigfeit bie Cardinale ju menig ju Rathe gezogen babe, bag biefer feinem Mgenten verbieten ließ, ibm weiter in bes Carbinals Mahmen eine Schrift ju überreichen, Er fonnte fich jedoch, auch nachdem ber Bergleich gefcbloffen mar, nicht eher zum Stillfchmeigen beque. men, als bis ibm die Republit felbit baffelbe aufleate.

Seitdem hat er sein keben zu Brescia zugebracht: den Wissenschaften beständig ergeben, und in allem geschäftig, was zur Ehre und zum Besten seiner Kirche gereichen konnte. Er unterstüßte den Bau der neuen catholischen Kirche zu Berlin durch seine Frenzedigkeit. Er gab sich viele Mühe, den Herrn Rordssicher, welcher den Benedictiner. Dreden verlassen hatte, um zur Evangelischen Kirche zu treten, in die seinige zurück zu ziehen: und diese Resligionsveränderung kränkte ihn desto mehr, da derselbe in einerlen Orden mit ihm gehört hatte, und von ihm vor einen sehr geschickten Streiter wider die Protestanten war gehalten worden. Allein er war

mit eben einem solchen Versuche weit glücklicher ber einem gewissen Aemistus Jordan: einem von den entlaufenen Mönchen, die sich von Zeit zu Zeit in der Ewangelischen Kirche blicken lassen, und die man, weil sie von nichts anders, als von der Liebe zu cinem ungebundnern teben eingenommen sind, sehr gleich zultig ihren Weg in ihre alten Wohnungen zurucknehmen sieht. Der Cardinal Querim karb am 6. Jamer 1755. Er vermachte alles was er hinserließ, theils zu öffentlichen gemeinnüßigen An-

fralten, theils jum Beften ber Armen.

Es find viele Cardinale ber Rom. Rirche burch ihre Berdienfte um Die Gelehrsamfeit, und um ihre Bemeine, und noch mehrere als große Staatsmanner, berühmt worden; aber unter ben berühmteften mirb Onerini boch feine befondere Stelle behalten: feln Charafter und feine Ubfichten haben etwas ibm allein Eignes an fich. Er befaß einen fehr lebhaften Beift, 2Bis, Scharffinn und Gelehrfamfeit. Die gelebr. ten Graden hatte er grundlich genng gelernet, um mit Buffe berfelben Die Alterthumer, und die Cchrif. ten ber Alten überhaupt febr wohl zu verfteben. Er mar infonderheit mit ber Rirchen - und Belehrtenbiftorie ber neuern Jahrhunderte befannt; aber er hatte auch in Schriften aller Urt eine weitfauftige Belefenheit. Bon feiner theologiften Wiffenfchafe haben wir am wenigsten zu fagen : fie war nicht viel über bas Gemeine erhoben; er vertheidigte baber bas Ulte getreulich, und munberte fich, baf man einen Zweifel gegen feine Religion nabren fonnte. Daß er die alten Tefttage in feinen Schus genom-

men bat, icheinet nicht fomobl aus einer aberglaubifchen Denfungsart, als vielmehr aus feiner Reigung ju Carimonien, und ber außerlichen Dracht Des Got. tesbienftes ; aus Chrerbietung gegen bie altre Rirche, und vielleicht am meiften aus bem Bergnugen, bas er über ben feltnen Auftritt, ben Dabft offentlich gu wiberlegen, empfand, bergerühret ju baben. fieht bieraus, und aus feinem übrigen Betragen gegen ben Dabit, bag er fremmuthig und ohne Berftellung gewesen fen. Bon feiner frengebigen Groß. muth und ftets murtfamen Begierbe, ber Religion und Belehrfamfeit durch bleibende Dentmaler nuts. lich ju merben, fonnen viele Benfplele angeführt Much bie gute Bermaltung feines bifchof. lichen Amtes, fein tugenbhafter Banbel und ber unaufhörliche Rleiß, ben er ben Befchafften wieb. mete, perbienen ihren Plat an biefem Orte.

Aber weit über alles herrschte in dem Cardinal Duerini die Ruhmbegierde. So leutselig und bescheiden er sich gegen andere aufführte: so wünschte er doch zugleich nichts sehnlicher, als seine rühmlichen Handlungen von ihnen gefannt und gelobt zu sehen: er sorgte davor, daß es ihnen an Gelegenheit dazu nicht sehlen möchte. Rostdare Gebäude, Stiftungen, Geschenke, gütige und herablassende Briese waren es, durch die er seine Absicht erreichte: und indem er die prächtigsten kobsprüche, Gedichte, Zuschriften und andere Zeichen der Berehrung und Dankbarkeit empsieng, hielt er sich für alle seine Mühe und Rosten hintanglich belohnet. Er breisten

tete felbst biese Beweise bes Ruhms und ber hach achrung, in welcher er stand, fleisig aus; ließ in tie fer Absicht eine Menge von Briefen vornehmer und gelehrter Männer an ihn, ost ju großem Bestemben berer, die sie geschrieben hatten, brucken, und glaubte nicht, daß die Belt zu oft und von ju vielen unterrichtet werden konnte, wie groß und ruhm würdig er sen. Man kann endlich diesen unerlatt lichen Durst nach lobe, der ost, um einigermagen gestillt zu werden, in Prahlerenen ausbrach, einem Manne, der würklich viele Berdinste beioß, vergeben: nur dem Leser seiner Schristen salten die Spriptomata dieser Krankheit beschwerlich.

Bir merben nicht irren, wenn wir bie beruhme tefte feiner Bemubungen, namlich Die Berfude, Die er in feinen letten Jahren fo baufig und fandhaft gemacht bat, ben protestantifchen Belehrten in Deutschland eine gunftigere Meinung von bet ros mifchen Rirche bengubringen, und fie, wenn es moge lich mare, in biefelbe ju ziehen, aus eben biefer Quelle berleiten. Er fabe ben gewiffeften und großeften Ruhm vor fich, wenn er einen Theil biefes Ents wurfs ausführen fonnte. Er rechnete Daben febr viel auf feine Belehrfamfeit und einnehmenbe Schreibart, überhaupt aber auf Die unerwartete Ehre, Die er ihnen burch einen vertraulichen Briefwechfel zu erweifen glaubte. Bewohnt an Schmeis chelenen und an eine ehrerbletige Unterwerfung, legte er ihre Schreiben oft febr unrecht aus. fabe bie Soflichfeitsbezeigungen, Die fie feinem Granbe

Stanbe erwiefen, bor einen nachgebenben Benfall gegen feine Religion an. Man jog ibn jeboch fo febr als es nothig war, aus feinem Jerthum. herr Schelhorn, einer ber gelehrteften Manner unferer Beit, bat ibm infonderheit biefen Dienft geleiftet. Er mar mit ibm feit bem Jabre 1744 in einen Streit uber ben Cardinal Dolus, und nachher auch über ben Dabfi Daul ben III. gerathen, und hat benfelben überaus glucflich geführet. Bir wollen niche erft von ben andern Streitigfeiten bes Cartinals, s. E. über ben borbergebachten Pabit, und bes Carb. Contarini gebre von ber Rechtfertigung mit bem Srn. Riceling; über bie Belehrfamteit ber Stiffer Der Reformation, mit bem Brn. Sormey, und von andern mehr; auch nicht von fo vielen einzelnen Briefen, Die er an Belehrte unferer Rirche abgelaffen bat, und bie von ihnen beantwortet worben finb. reben. Es ift wenigftens gewiß, bag man in ber Rom. Rirche mit biefem Briefmedifel bes Carbinale Schlecht zufrieden gemefen ift, fo balb man fab. baß er burch benfelben, anftatt feine Soffnung ju beforbern, nur ben Protestanten Belegenheit gab, ihm bie unangenehmften Babrheiten ju fagen, über melde er boch nicht gurnen burfte, weil fie ihm bies fetben als Schriftsteller, bie er aufgeforbert batte, porlegten. Er bezeigte fonft gegen fie viele Sochachtung, und merfte balb, baß er von ihnen feine fo leichte und gefällige Unterwerfung zu erwarten batte, als von ben griechischen Beiftlichen gu Corfu, bie er felbit in Rupfer bat ftechen laffen, wie fie um eine Tafel in bem Erzbifchoflichen Palafte, bie mit Spel-2(a 2

fen und Weinflaschen befest ift, herumfteben, und Bunfche fur ben Pabft abfingen.

Bon feinen Schriften ift zu Brefcia A. 1754. ein Berzeichniß auf 3 Octavbogen erfchienen. Folgende find barunter die merkwurbigften:

- 1. Enchiridion Graecorum, Benevent. 1717. 8.
- 2. Vita Latino Graeca S. Patris Renedicti. Bened.
  1723. 4. Gregorius der Große ist der Berfasser bavon, und der Pabst Jacharias hat die griechische Uebersehung verfertigt. Es sind aber noch andere abnliche Aussage bengefügt.
  - 3. Primordia Corcyrae, Celle, 1725. 4. Eine Untersuchung ber Alterthümer von Corfu, und vieler philologischen und critischen Materien. Dieses Buch gab er zu Brescia A. 1738. 4. vermehrt heraus, und zugleich einen Auszug unter dem Litel: Illustrium auctorum dicta expense et emendata in libro cui titulus: Prim. Corc. Er nannte dieses seine liebste Schrift.
- 4. Officium quadragefimale, Bened, 1729. 4.
- 5. Specimen variae litteraturae, quae in urbe Brixia eiulque ditione paulo post typographiae & incunabula florebat, Partes II. Brescia, 1729. 4.
- 6. Pauli II. Veneti P. M. vita per Mich. Canenfium, Episc. Castrensem, ex Cod. Angelicae Biblioth. defumta, praemissis illius Vindiciis, Rom, 1740. 4.

- 7. Franc. Barbari, et aliorum ad ipsum Epistolae, ab A. 1425. ad A. 1453. nunc primum editae, cum earum mantissa, Brescia, 1743.4.
- 2. Epiflolarum Regin. Poli Card, et aliorum ad ipfum Epifte. Partes IV. Brefcia, 1744-1752.4.
- 9. Imago optimi sapientissimique Pontificis, expressa in gestis Pauli III. Farnesii, B. 1745. 4-
- to. Vita del Card. Gafp. Contarini, feritta da Lodov. Beccatella, B. 1746. 4-
- 11. Decades Epistolarum VI. 3. 1742 1749. 4.
- 12. Deca di Lettere Italiane, 3. 1746. 4.
- 13. La moltiplicità de giorni festivi, che oggidi fi osservano di precatto, autorizata da tutti i fommi Pontesici, di 225 anni, &c. Benebig, 1749. 4.
- 14. De vinculo quo adstringuntur Episcopi ad defendenda Ecclesiarum suarum iura, Liber unicus, ad tuendum Patriarchatum Aquileienfem evulgatus, B. 1750. 4.
- 15. Biele einzelne Briefe, j. E. an bie Berren Rirchmaier, Raffner, Rothficher, u. a. m.
- S. Commentarii de rebus pertinentibus ad A. M. Card. Quirinum. Brescia, 1739. 3 Theile in 8. Ebendas. 1754. in Fol. mit Kupfern, 2c. Der Nachdruck vom Jahr 1750. 8. scheinet in der Schweiß veranstaltet worden zu senn. Diese Ra 3.

Nachrichten, welche ber Carbinal felbst aufgefest hat, gesten zwar nur bis zum Jahr 1740. er rebet auch darinne fast zu viel von sich; allein sie sind boch so aufrichtig, lehrreich und augenehmgesschrieben, daß man die Fortsetzung berselben gerne wurde gelesen haben.

Kurze Fragen aus ber Kirchenhistorie bes M. Left.
Sünfte Fortseizung, erste Abeheilung, S.
348'414. Wenn sich unsere teser vielleicht wundern, dieses Buch als eine Quelle der Erzähtung angesührt zu sehen, und wenn sie finden daß wir uns desselben in manchen Stellen, sogar mit Beybehaltung der Ausdrücke, bedienet haben: so bitten wir uns von ihnen so lange Geduld aus, dis wir ihnen nähere Erläuterungen barüber gesten können.





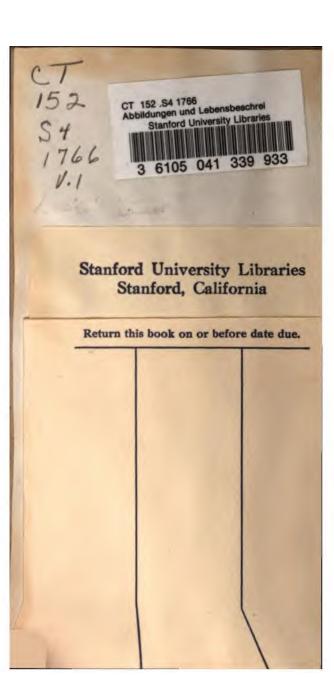

learn Major. 15 44 + Andread Lyterius 156 / x Withelm Postel. 15844. Vert duly, r. leckendorf + 1692 Jacob Lefant +1728. Joh. Mer. Fabricins + 193 Johann Bapt Housedin + Angelus Querioni + 1 15

